

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ger 85 75.5.4







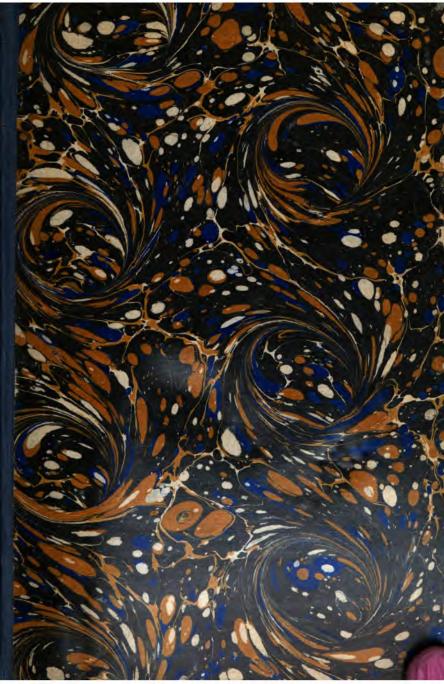

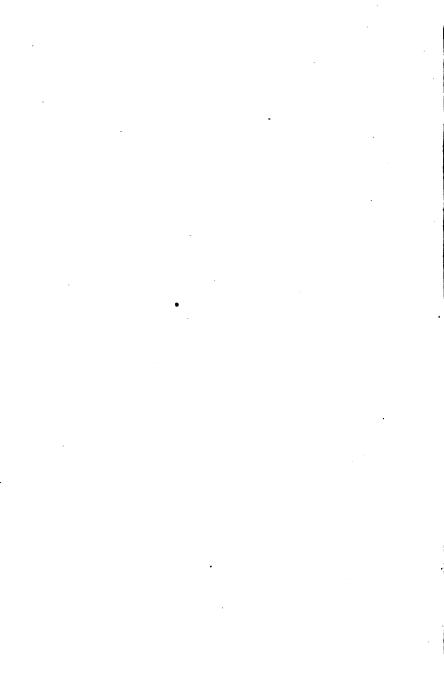

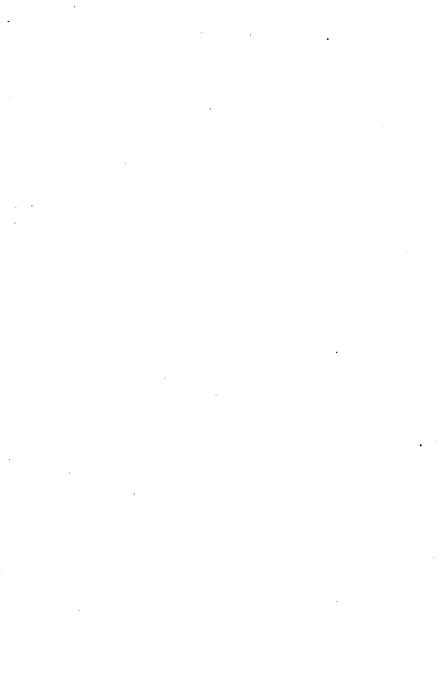

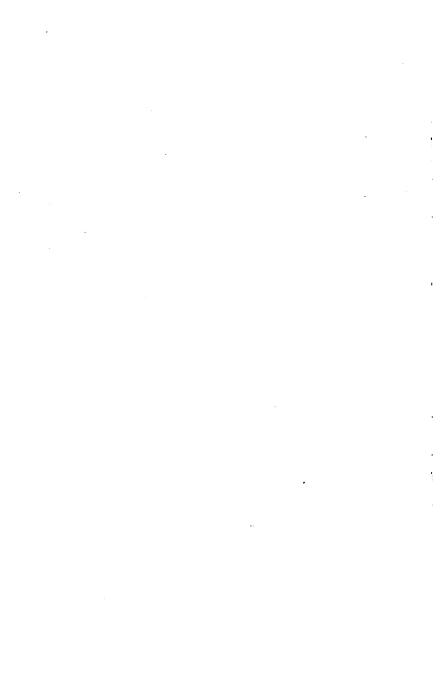

### Leben

## des Abtes Eigil von Fulda und der Aebtissin Hathumoda von Gandersheim

nebst ber

Nebertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus.

(Geschichtschreiber. IX. Jahrhunderf. Bwölfter Band.)

# Die Geschichtschreiber

# dentschen Vorzeit

in beuticher Bearbeitung

unter bem Schute

Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen

herausgegeben bon

6. H. Pert, 3. Grimm, A. Lachmann, L. Ranke, A. Rilter,

Mitgliebern der Röniglichen Alabemie ber Biffenicaften.

Fortgeset

bon

W. Wattenbach.

IX. Jahrhundert. Bwölfter Band.

Leben des Ables Eigil von Fulda und der Aebtissin Hafhumoda von Gandersheim nebst der Nebertragung des heiligen Tiborius und des heiligen Vitus.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'iden Buchhandlung.

1888.

Anal.

Leben

0

## des Abtes Eigil von Fulda

und

der Aebtissin Hathumoda von Gandersheim

nebst der

Uebertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus.

Ueberfett

bon.

(%) Beorg **Erandaur**.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'ichen Buchhanblung.

1888.

Ser 85.75.5.4

MAR 1 1889

LIBRAPY

Minot gund.

[83.)

### Einleitung.

Die nachstehenden Heiligenleben und Uebertragungsgeschichten geben mehrere genealogische Nachrichten, die wir sonst nirgends sinden, an deren Zuverlässigeit deshalb aber nicht gezweiselt werden darf, machen uns mit kirchlichen Zuständen des neunten Jahrhunderts bekannt und entwerfen ein anziehendes Sittensund Charakterbild der damaligen Zeit.

Das Leben bes Abtes Eigil<sup>1</sup> giebt über bie älteren Beiten bes berühmten Klosters Fulba, insbesondere über die Wiederherstellung der Ordnung in demselben unter Eigil, dessen viertem Abte, nachdem es unter dem dritten Abte, Ratgar, der Auslösung nahe gekommen war<sup>2</sup>, schätzbare Nachrichten.

Der Verfasser, ein Priester und Mönch von Fulda, Cansbidus, mit seinem eigenen Namen Bruun genannt<sup>3</sup>, von Geburt vielleicht ein Angelsachse, oder wenigstens in den Ansangsgründen der Wissenschaften von einem Angelsachsen unterrichtet, ist ohne Zweisel derselbe, von dem erzählt wird, daß er von dem Abte Ratgar zu Einhart, "einem sehr geschickten Lehrer

<sup>1)</sup> Neue Ausgabe von Wais, Mon. Germ. SS. XV, 221—233; bes poetischen Theiles von Dummler, Poetae Latini avi Carolini II, p. 94—117. Die einzige Handschrift, aus welcher Brouwer die erste Ausgabe veröffentlichte, ist verlbren.

<sup>2)</sup> Leben Eigils 8. 5. 23. Libell. suppl. Ann. Lauriss min. ad ann. 812. 817, Ann. Fuld. ad ann. 817, Carm. Hrabani. B. Simfon, Jahrbilcher b. D. Reichs unter Ludwig b. Fr. I. S. 371-378

<sup>8)</sup> So nennt er fich in feinem metrifchen Leben Gigils.

verschiedener Künfte", geschickt wurde 1, bei welchem er solche Fortschrritte in den Wiffenschaften machte, bag er unter ben Fulbaer Mönchen des neunten Jahrhunderts, die sich durch Gelehrsamkeit und besonders durch besseres Latein bemerklich machten, nicht die lette Stelle einnahm. Er wurde von Abt Eigil aufgefordert, das Leben des Abtes Baugulf? zu beschrei= ben, man weiß aber nicht, ob er diese Arbeit vollendet hat; gewiß ist nur, daß sie nicht auf uns gekommen. Später aber, als er aus seinem Kloster in eine entlegene Kirche geschickt war, ermahnte ihn Eigils Nachfolger Graban, "daß er sich im Lefen üben und etwas Nütliches schreiben sollte", und er schrieb, bereits in hohem Alter 8, zwei Bücher über bas Leben Eigils, das eine in ungebundener, das andere in gebundener Rede, welche er beibe seinem Mitpriester Modestus, mit eigenem Namen Reccheo genannt, widmete. Obgleich er fagt, daß sie zu= sammengebunden wären; damit die Erzählung sich wechselseitig erganze, so scheint es doch, daß das metrische Leben zuerst ge= schrieben und dann das andere beigefügt wurde, welches bald fürzer, bald ausführlicher ift.

Nur das in ungebundener Rebe geschriebene Leben wird in Nachstehendem gegeben, aber einige wichtigere Stellen des metrischen in Anmerkungen beigefügt.

Der Verfasser wird erst lebendig, wo er die Erwählung Eigils berichtet. Besonders gelungen ist die sehr lebensvolle Schilberung der Bewegung, welche dieser Wahl voranging. "Die Ansichten und Aeußerungen der verschiedenen Wortführer werden in der gewöhnlichen Umgangssprache wiedergegeben, und ein Kampf der Meinungen und Wünsche, wie er sich ohne große Veränderung noch heutigen Tages bei solcher Gelegens

<sup>1)</sup> Catal. Abbat. Fuld. MG. SS. XIII, 272. - 2) Geftorben 815.

<sup>3)</sup> Das fagt er felbit. Er erwähnt ben 839 verftorbenen alteren Reccheo als tobt, bezeichnet aber Hraban, welcher 842 feiner Burbe entfagte, noch als Abt.

heit beobachten läßt, stellt sich uns mit großer Lebendigseit dar". Auch die Zustände des Klosters unter dem Abte Ratgar, dessen sinsteres und unzugängliches Wesen, lassen sich ohne Mühe zwischen den Zeilen lesen.

Sodann verbreitet er sich über Alles, was Eigil während seiner kurzen Regierungszeit in Errichtung neuer Gebäude und ben Mönchen gewidmeter Fürsorge geleistet hat.

Daß er dies alles gut gewußt hat, ist gewiß nicht zu bezweifeln, da er sich das Bertrauen des Abtes Eigil rühmen konnte<sup>3</sup>, und nichts anderes erzählt, als was er selbst gesehen, oder von den Brüdern gehört hat.

Leiber ist er zu wortreich und seine Darstellung nicht selten überladen und verkünstelt. Die Reden, welche er dem Kaiser und dem Erzdischose von Wainz in den Mund legt, haben diese in solcher Form niemals gehalten, sie dursten aber nach dem Geschmacke jener Zeit in einem gut geschriebenen Werke nicht sehlen, und Candidus hat dieselben benützt, um darin "die Betrachtungen niederzulegen, zu welchen ihn Ratgars Umtsssührung und die dadurch hervorgerusenen Wirren veranlaßten" 4. (Zu Grunde gelegt hat er zwar, wie Ebert 5 richtig bemerkt, wirkliche Ansprachen des Kaisers; er selbst sagt es in seinem Vorwort, setzt aber auch hinzu, daß er sie so, wie sie gesprochen waren, nicht wiederzugeben vermöge. Er war ja, wie Waitzerinnert, nicht selbst zugegen gewesen, und Jahrzehnte seitdem vergangen. Auch ist die Rede des Kaisers mit ihren gelehrten Citaten sür ihn ganz unmöglich. W.)

Er hat die Bollendung seines Werkes nicht lange überlebt, denn ohne Zweifel ist er jener Bruun, der im Jahre 845 ge-

<sup>1)</sup> Wattenbach, Geschäckquellen (5. Aust.) I, 219. (Wich veranlaßte zu bieser Ausgerung mein Aufenthalt im Kloster Zwettel, wo ich viel von der turz vorher geschehenen Abiswahl erzählen hörte. B.)

<sup>2) 817—822. — 3)</sup> Leben Eigils 20. — 4) Wattenbach a. a. D.

<sup>5)</sup> Allgemeine Geschichte ber Literatur bes Mittelalters II, 880-332.

storben ist. Aber nicht nur als Geschichtschreiber, sondern auch als Waler hat er sich verewigt und als solcher die Absida des Altars geschmückt, unter welchem Abt Eigil den Leib des heisligen Bonifaz begraben hat.

Wie in dem Buche der Nonne Hrotsuita über die Gründung des Alosters Gandersheim und in den Lebensbeschreisdungen der Bischöse Bernward und Godehard von Hildesheim, so wird auch in des Agius Buche über Leben und Tod der Abtissin Hathumoda die Entstehung dieses Alosters geschildert, und zwar hier von einem Autor, welcher den Ereignissen noch näher stand. Außerdem ersahren wir aus dem wegen seines Versassers ganz glaudwürdigen Buche Vieles über das Haus der Liudolfinger, welchem Agius selbst angehörte, was sonst ganz unbekannt geblieben wäre.

Der sächsische Graf Liubolf hat im Jahre 852 ein Nonnenskloster gestistet, dem er, vielleicht nach seinem Großvater, den Namen Brunessteshusen. — Brunshausen. — gab, hat es mit Gütern ausgestattet und mit Reliquien, die er in Rom geholt, beschenkt und der heiligen Gemeinde seine damals zwölfjährige Tochter Hathumoda als Abtissin vorgesett; später aber den Bau eines Alosters von größerem Umfange am User der Gande begonnen, dessen Vollendung jedoch weder er 2, noch seine Tocheter Hathumoda erlebten. Nachdem die Kirche daselbst vollendet war, wurde das Brunshauser Aloster mit verändertem Namen. — Gandersheim. — hieher verlegt?

Hathumoda war zweiundzwanzig Jahre lang Abtissin. Als im Jahre 874 ihr Kloster durch eine ansteckende Krankheit heimgesucht wurde, stand sie ihren Nonnen mit Gebet und Handleistungen bei, erlag aber selbst der tödtlichen Krankheit

<sup>1)</sup> Ausgabe von Bert, Mon. Germ. SS. IV, 165-189.

<sup>2)</sup> Er starb 866. — ·8) Vit. Bernw. 12, Vit. Godeh. pr. 19.

<sup>4)</sup> Ann. Fuld. ad ann. 874.

am 29. November 1. An ihrem Sterbelager standen ihre ehrwürdige Mutter Oda, welche auf die erste Nachricht von ihrer Erkrankung herbeigeeilt war, eine hochbetagte Vatersschwester 2, vier ihrer Schwestern, die unter die Zahl der Nonnen aufgenommen waren 3, und ihr Bruder Agius, den sie in gesunden Tagen überaus verehrt hatte und in ihrer Krankheit sehnlichst zu sehen gewünscht und mit welchem sie durch die zärtlichste Liebe verbunden war 4.

Agius, dessen eigentlicher Name vielleicht Egbert war 5, nennt sich zwar in seinen Schriften nirgends einen Bruber Hathumobas, wird aber in benfelben als folder unberkennbar erfichtlich. Er wurde von seinem Bater Liudolf nach bessen Rückfehr von Rom für das Alofterleben beftimmt's und lebte in einem benachbarten Rlofter, wie es scheint, in Lammspringe, bas kaum zehntausend Schritte von Ganbersheim entfernt ift. Er war wegen feiner Frommigkeit und feines Gifers für die Wiffenschaften berühmt und gewohnt, seine Schwester Sathumoda fehr häufig zu sehen, und Alles gemeinschaftlich mit ihr zu verhandeln 7; ihm tam es zu, seine Mutter und die Schweftern über den Tod Hathumodas zu tröften. Dieser Berpflichtung entledigte er fich, als er mahrend ber ersten Trauer gegenwärtig war, nach Kräften und nicht lange darauf schrieb er in liebendem Angebenken an die Dahingegangene mit turgen Borten bas Leben berselben nieber, schickte es ben Schwestern als eine Erinnerung zu und fügte auch noch ein Trauergebicht über ihren Berluft bei, in welchem er in Form eines Awiegespräches zwischen ihm und ben Schwestern Alles, mas er denselben schon mahrend seiner Gegenwart gesagt hatte, wiederholte.

Leben Hathum. 10. 13. 29. — <sup>3</sup>) Ebenba 17. 20. — <sup>3</sup>) Zwiegelpr. 553. 554.
 4) Leb. Hathum. 19, Zwiegelpr. 73—80. — <sup>5</sup>) Mon. Germ. SS. IV, 165. N. 5.
 — <sup>6</sup>) Zwiegelpr. 555. — <sup>7</sup>) Ebb. 660—664.

Beibe Schriftsücke scheinen mit Beginn des Jahres 875 niedergeschrieben zu sein. Die Lebensbeschreibung gedenkt bereits des Dreißigsten nach dem Todestage 1, welcher auf den 29. December des mit Weihnachten begonnenen Jahres 875 siel, das Zwiegespräch folgte aber zu einer Zeit, wo Hathumodas Schwester Gerberg schon Abtissin war 2. Sehr zu bedauern st, daß Agius mit seinen genealogischen Nachrichten über das Haus der Liudolsinger nicht über seinen Bater hinzausgegangen ist.

Nur die Lebensbeschreibung wird nachstehend vollständig wiedergegeben, aus dem Zwiegespräche aber lediglich die beslangreichsten Stellen.

Die Uebertragung des heiligen Liborius nach Padersborn's hat ein ungenannter Domherr dieser Kirche, geborner Sachse, auf Anregung seines Bischoses Bisch im letzten Jahrzehnt des neunten Jahrhunderts niedergeschrieben, und zwar nach den Angaden eines ganz glaubwürdigen Zeugen, des Priessers Iden der Angaden eines ganz glaubwürdigen Zeugen, des Priessers Iden welcher der Borstand der zur Uebertragung bestimmsten Gesandtschaft war's. Der Leib des genannten Heiligen, weiland Bischof von Le Mans und dort begraden, wurde im Jahre 836 seierlich daselbst abgeholt und nach Paderdorn überstragen's, wo er am 28. Wai ansam'. Auch dei dieser Ueberstragungsgeschichte begegnen wir einer vielleicht nicht gehaltenen Rede's, in welcher aber der sächsische Domherr den Bischof von Le Wans recht vernünstige Ansichten über die Berehrung der Heiligen und ihrer Reliquien entwickeln läßt.

Der Autor hat der Nebertragungsgeschichte Nachrichten über die Anfänge des Bisthums Paderborn vorangeschickt, welche in geschichtlicher Beziehung noch größeren Werth besitzen. Ders

 <sup>2)</sup> Leben Hathum. 26. — <sup>2</sup>) Awiegespr. 677. — <sup>3</sup>) Ausgabe von Bert, Mon. Germ. SS. IV, 149—157. — <sup>4</sup>) Uebertrag. des heil. Lib. 1. — <sup>5</sup>) Ebenda 7. —
 Ebd. 8. — <sup>7</sup>) Ebd. 30. — <sup>8</sup>) Ebd. 17.

selbe hat auch ein Leben des Heiligen, nach den ihm zu Gebot stehenden Quellen geschrieben und die bei der Uebertragung desselben gewirkten Wunder verzeichnet, was aber beides für die Geschichte nicht von Belang ist.

Fast gleichzeitig mit der Nebertragung des heiligen Liborius nach Paderborn sand auch die des heiligen Bitus aus dem Aloster Saint-Denys in das Aloster Korvey statt. Ein Mönch des letzteren, der selbst dei der Gesandtschaft war, welche den heiligen Leid abzuholen hatte, beschreibt dieselbe und versichert uns, daß er die berichteten, unterwegs und nach der Antunft in Korvey gewirkten Wunder theils selbst gesehen, theils durch glaubwürdige Zeugen ersahren hat.

Ehe er aber zur eigentlichen Uebertragungsgeschichte übersgeht, macht er uns mit den näheren Umständen bekannt, unter welchen sein Kloster, damals NeusCorbeia genannt, von dem gleichnamigen fränkischen Kloster — AltsCorbeia, Corbie — gegründet wurde, in einem Lande, das erst kürzlich den christslichen Glauben angenommen hatte.

Bei seiner Arbeit bebiente er sich ber Leibensgeschichte bes heiligen Bitus, bes Lebens Abalhards von Paschafius Rabbertus und ber Urkunden Ludwig bes Frommen.

Wie bei der Uebertragung des heiligen Liborius, glaubte man auch hier, die Aufzählung der einzelnen Wunder weglaffen zu dürfen.

Neuburg im Juli 1888.

Der Ueberseher.

<sup>1)</sup> Ausgabe von Jaffe, Bibliotheca rerum Germ. I, 1-26.

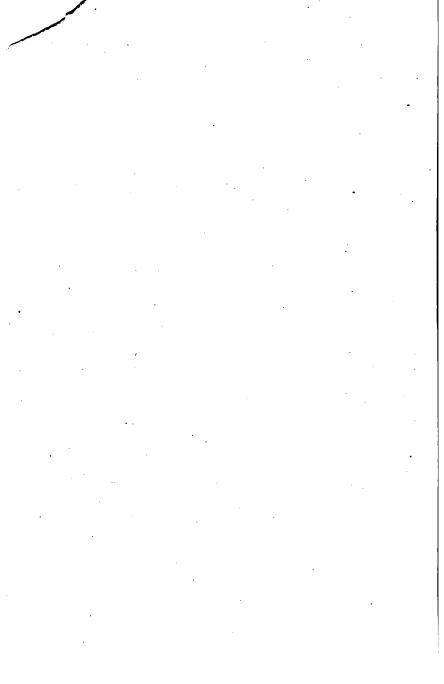

0

I.

Das Leben Eigils.

By Candidus 1 mile.

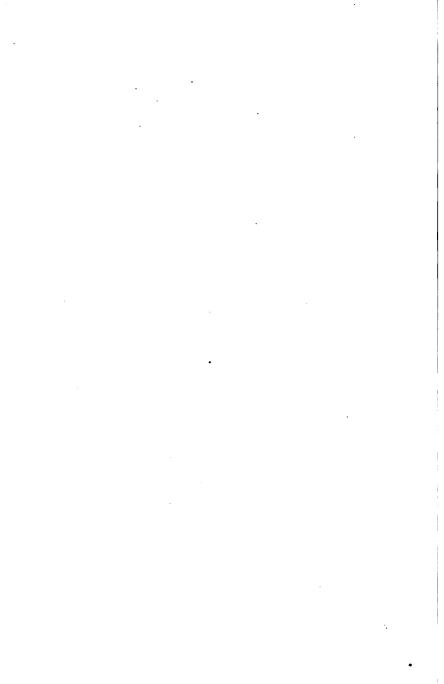

### Dorwort.

Seinem vielgeliebten Bruder und Mitpriefter Modeftus wünscht Candidus beständigen Frieden und Glückseligkeit in Chrifto. Unter Anderem theile ich bir mit, daß im vergange= nen Jahre der Abt, Herr Hraban 1, als ich ihm Kagte, daß ich keinen meiner Mitbrüber um mich hätte, mit welchem ich mich in der geiftlichen Lesung, im Disputiren und Vorlesen üben könnte, mir folgenden Bescheid gab: "Uebe dich selbst," sprach er, "im Lesen und füge noch etwas Rüpliches hinzu burch Schreiben. Denn mährend ich einmal eben da, wo du jett bift, verweilte, habe ich ein Buch in Prosa und in Versen zum Lobe des heiligen Kreuzes auf göttliche Eingebung begonnen und zum Lefen für bie Gläubigen mit angeftrengter Arbeit vollendet." Auf solche Erlaubniß geftütt habe ich, Bruber, zwei Bücher über das Leben unseres Abtes Eigil geschrieben und mit der Hilfe Gottes vollendet; das eine in Prosa, bas andre aber in Bersen. Ich ließ aber beide zusammenheften, damit bei der Erzählung eines durch das andre ergänzt wurde. In beiben habe ich die Gnade, welche uns Hludewich, der durchlauchtige Raiser, erwiesen, ehrerbietig geschildert und, obgleich ich seine Ermahnungen und Lehren sq, wie sie von

<sup>1)</sup> Hrabanus Maurus, Rachfolger Eigils in ber Abteswürde; 843 entfagte er ber Würde als Abt und zog fich auf ben Betersberg zurud, 847 wurde er Erzbischon Mainz.

ihm vorgetragen wurden, nicht vollständig wiedergeben konnte, so war ich doch bestrebt, sein Wohlwollen nach dem Gesetze Gottes und den Lehren der heiligen Läter darzustellen, damit dadurch seiner und seiner Abkömmlinge von uns und unseren Nachsolgern immerdar im Gebete gedacht würde. Ich habe also, liebster Bruder, dieses Werk mit der Hilse Gottes zur Erbauung und zum Nutzen der Leser zusammengeschrieben und dir, dem Diener Gottes, gewidmet, damit es dir zum bestänzbigen Andenken an deinen alten Lehrer diene. Lebe wohl.

Seit der Zeit also, in welcher mich der ehrwürdige Vater Aegil dringend ermahnt hat, das Leben Baugulphs, unseres vielgeliebten Abtes, der bereits aus dem Kerker dieses Leibes erlöst ist, aufzuschreiben, seit dieser Zeit war es mein Wunsch, den Eiser und die Würde eines so großen Vaters dem Gebächtnisse aufzubewahren.

1. Dieser Mann also, von seinen Eltern in der norischen Provinz<sup>2</sup> geboren, wurde nicht lange nach dem Martertode des heiligen Bonisacius<sup>3</sup> zum Dienste Gottes in das Kloster im Bochonischen Balde gebracht, welches am User des Flusses Fulda errichtet ist und wegen dessen Nähe gleichsalls mit dem Namen Fulda benannt wird, wo der Märtyrer Christi mit seinem heiligen Leibe ruht und wo der ehrwürdige Styrmi, ein Blutsverwandter dessen, don welchem wir sprechen, zu jener Beit die große Anzahl der Mönche zu würdigem Bandel ansleitete. Diesem wurde also der kleine Eigil aus seiner Heise math zugeführt und von seinen Eltern ehrerbietig vorgestellt. Er gewann denselben durch väterliche Gitte und Freundlichseit und ließ ihn in die Zahl seiner Schüler, bei welchen das götts

<sup>1)</sup> Eigils. — 2) Bahern. — 3) Jedenfalls vor dem Jahre 759, da Eigil in seiner Widmungsschrift des Lebens Styrmis an Angildruth selbst fagt, daß er mahr als awanzig Jahre unter der Leitung des, 779 verstorbenen, Styrmis gelebt habe.

liche Gesetz ununterbrochen und mit dem größten Eiser gelernt und gelehrt wird, zum Unterrichte aufnehmen. Hier machte er unter dem Beistande der göttlichen Gnade bald in täglicher Betrachtung der heiligen Schriften solche Fortschritte, daß es schien, als ahmte er die hungrigen Bienen im Sammeln der Blumen nach.

- 2. Aber nach wenigen Jahren erstarkte er im Dienste Gottes und wurde Mönch. Sein Abt schätzte ihn nämlich sehr hoch und die ganze Gemeinde hatte ihn lieb, da er eingedenkt war der göttlichen Gerechtigkeit, in welcher ihn der Herr von Jugend auf unterrichtete, damit er seine Wunder verkünde. Daher wurde er auch im Fortgange der Zeit durch die göttliche Gnade erhöht und von Lullus, dem Bischose der Mainzer Kirche, welcher nach dem heiligen Bonisacius, dem großen und von Gott auserwählten Bischof, als erster das Vistum jener Stadt inne hatte, zum Priester geweiht.
- 3. Mittlerweile fing ber heilige Styrmi, ber erste Abt und Gründer des Alosters Fulda, welchen der heiligen Bonifacius, sein Lehrer, seinen Einsiedler zu nennen pflegte, an, von Alter und Krankheit gebeugt, schwach zu werden, und nach kurzer Zeit wanderte er als hochbetagter Greis im Frieden von diessem zeitlichen Lichte, wie wir glauben, zu dem Lichte das ohne Ende leuchtet. Ihm folgte Baugulf, ein Germane und Mönch desselben Klosters. Als dieser abging 2, wurde mit wundersdarer Einstimmigkeit der Bruder Natgar zum Vater erwählt, und als dieser bald darauf wegen eines Zerwürfnisse zwischen ihm und den Brüdern, welches die Glieder jenes Oberhauptes alles Unfriedens gestiftet hatten, zurücktrat 3, wurde uns sogleich

<sup>1)</sup> Im Jahre 779, am 16. December. - 2) 802.

<sup>5)</sup> Bei manden guten Eigenschaften hatte fich Ratgar burch Reuerungen, strenses und hartes Regiment und insbesondere durch seine ungezügelte Baulust und sonstige Berschlenderung des Kirchengutes verhaßt gemacht. Eine im Jahre 818 dem Kaiser überreichte Beschwerbeschrift scheint nicht den gewinsichten Erfolg gehabt zu

bie Fürsorge und der Beistand des durchlauchtigsten Kaisers Hudwich zu Theil. Unser Elend hatte sein Herz so sehr gerührt, daß er sagte, ein solches Herzeleid hätte er niemals erschren, jenes ausgenommen, welches er beim Tode seines Baters Karl seligen Angedenkens empfunden hätte. Er schickte also seine Boten, Aaron und Adalfrid mit ihren Begleitern, nämlich Mönche des Westens<sup>1</sup>, damit sie uns in der Versuchung durch zeitliches Elend trösten und aufrichten und, wenn etwas von der Ordensregel bei uns nicht eingeführt, oder in Versäumniß gerathen wäre, dies durch liebevolle und brüderliche Ermahnung verbesser sollten.

4. Unter ihrer Leitung und unter einem Propste und Dekanen, welche sie eingesetzt, führten wir lange Zeit ein friedliches Leben in unserem Kloster. Hernach schickte die Gemeinde der Brüder, nachdem sie sich mit Aaron und bessen Gesährten derathen hatte, den Adalfrid, einen aus ihrer Zahl, der, wie es schien, von rechtschaffenem Charakter war, und mit ihm unsere Brüder an den gütigen Kaiser, ob er vielleicht geruhen möchte, den Unwürdigen etwas über die Erwählung eines Abtes vorzuschreiben. Er nahm dieselben in der That gnädig auf, gestand ihnen die Abtswahl zu und sagte deutlich genug, daß dieselbe der Ordensregel entsprechen müßte, wobei er oft der Unfreundlichkeit eines rücksichtslosen Abtes gedachte. Rachdem aber

haben, die Uneinigkeit dauerte fort, bis 817 sämmtliche Mönche, unter ihnen auch Eigil, das Rloster verließen, was die Absehung und Berbannung Ratgars und die Absehung der kaiserlichen Sendboten dur Folge hatte. Das metrische Leben nennt Ratgar "Einhorn" und versährt überhaupt weniger glimpflich mit ihm, als das prosaische — 1) Galliens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) morigeratus hat auch Lap. 6 biefe Bebeutung, da im Gegenfat zu indisciplinatus. Offenbar wird angedeutet, daß man sich in ihm getäuscht hatte, und von ihm ist die längere Rede im folgenden Kapitel, da der Redende sich selbst als fremd bezeichnet. Mir scheint vorsichtig angedeutet zu sein, daß Abalfrid die Wahl zu vershindern und die Leitung zu behalten wünschte. W.

<sup>8)</sup> Das metrifche Leben sagt: "Obilhoh und Reccheo, der altere, der schon geftorben, — Jeder Priefter und Mönch."

bie Gesanbtschaft zurückgekehrt war und das Kloster Fulda betreten hatte, versammelte sie die Brüder und theilte ihnen den Bescheid des Kaisers mit, wie solgt: "Brüder, der durchlauchtigste Kaiser Hudwich entbietet euch seinen Gruß. Die Abtswahl, um welche ihr gebeten, hat er freundlich gestattet. Ueberbies hat er östers wiederholt, daß ihr einen solchen Mann, wenn er sich sinden lasse, zu diesem Amte erwählen solltet, der euch nach dem Willen Gottes und der heiligen Ordensregel ein wahrer Bater sein wolle und könne". Als die Brüder diese Rede gehört, beteten sie auf den Knien und dankten dem Kaisser. Darauf aber belehrten die älteren die ganze Gemeinde, daß sie dieses Geschäft der göttlichen Vorsehung mit heißen Vitten empsehlen und ihrem Rathschlusse bei ihren Gesprächen und Berathungen anheim geben sollten.

5.. Als es aber darüber zur Berathung tam, zeigte sich eine nicht geringe Meinungsverschiedenheit, wie das häufig vorkommt bei einer großen Anzahl, die verschiedener Ansicht ift und bei ihrem Lärmen und Hinundherschwanken nicht eher in den Hafen der Wahrheit gelangen kann, als bis sie sich geeinigt hat. Es gingen nämlich unter ben Brübern wechsel= weise Reben, theils in die Deffentlichkeit gelangte Worte, öfter aber geheimes Alüstern; einige wollten diesen, andere jenen als ihren Porfteher. Wen die eine Partei verlangte, den verwarf die andre, und bei all' diesem Hinundherreden wurde immer die Rücksichtslosigkeit des verlorenen Abtes 1 als Beispiel aufgestellt, welchen aber nicht sowohl seine eigenen Fehler stürzten, als die seiner Schmeichler und seiner Ankläger. Einige Brüber wollten fich einen Abt von abeliger Abkunft erwählen, indem fie fagten: "Wenn wir biefen nehmen, vertheibigt er uns gegen die Grafen und diejenigen, welche mächtiger sind, als wir, und macht uns auch burch sein Ansehen ben Kaiser

<sup>1)</sup> Ratgars.

geneigt. Bist ihr, warum? Beil biefer in seinem Balafte vom Abel umgeben ift." Diesem Ausspruche entgegnete ein anderer mit den Worten: "Rehmet Abstand, Brüder, von Diefer erhabenen und abeligen Bahl, weil Gott bas Schwache und Berächtliche ber Welt erwählt hat 1. Denn die Schwäche mit Gott ift Unschuld und bie Niedrigkeit ber Geburt Demuth; die Unschuld ohne Gott aber gilt als Schwäche und die Demuth, die nicht um Gottes willen geübt wird, als Riedrigkeit. Wenn wir uns also einem solchen, ich sage nicht Abel, sondern Nichtabel unterwerfen, wo wollen wir Hilfe suchen, wenn er fich von uns abwendet und uns unterbrückt? Wenn wir ihm bemüthig rathen, Rube zu halten, ruht er, vielleicht noch mehr zum Borne gereizt, nicht, weil er fich auf seine Verwandtschaft verläßt." Und als diese auf folde Beife hin und her ftritten, behauptete ein anderer, der in der Rähe saß, man sollte lieber einen Bater erwählen, ber reich an Gelehrsamkeit mare, ein anderer wollte einen jungen, wieder ein anderer einen Mann in mittleren Jahren. Dagegen aber widersprachen andere und fagten: "Wenn wir einen gelehrten und allzu beredten Mann wählen und dieser hernach, die gefunde Lehre hintansepend, zornig und gegen die Borschriften ber Wahrheit verstockt wird, was sollen wir bann thun? Er kennt vielfältige Syllogismen und, wenn wir ihm in Demuth Einiges anheim geben, widerlegt er uns in unfreundlicher Beife, mögen wir auch eine gerechte Rlage haben; ober vielleicht wird er — was zu befürchten und zu beklagen ift — wenn wir nothgebrungen seiner Sartnäckigkeit widersprechen, so fagen: "Barum ftreitet ihr mit mir, ba bie Orbensregel werbietet, bag ein Monch mit feinem Abte ftreitet?" und so wird er, wenn er will und so oft er will, einen nothwendig gewordenen Rath Streit nennen. Des= halb, ihr Brüber, fürchten wir Alles, auch wenn es gefahrlos

<sup>1)</sup> Bgl. 1 Ror. 1, 27. 28. — 2) Regula S. Benedicti 3.

ju fein scheint, find voller Bedenklichkeiten und miffen nicht, wo wir uns hinwenden follen. Bir find nämlich vielfältig geschreckt, benn, wie bas Sprüchwort fagt, ,ein gebranntes Rind fürchtet das Feuer'. Sieht man nicht, daß das, was wir gefagt haben, uns schon begegnet ist und fünftig wieder begegnen fann? Einige ber Unfern, welche ihr gut mit Namen kennet, wurden unter dem Vorwande irgend welchen Nutens wegen bes leiseften Widerspruches, ber gemacht werden mußte, in anbere Röfter verbannt, ihres heims beraubt und - mas da= mals kläglich zu sagen und zu sehen war — als abgelebte Greise ohne Barmberzigkeit und wiber ihren Willen an berschiedene Orte geschleppt. Wiffet ihr, Brüder, ob es sich fo verhalt? Wir hegen keinen Zweifel, daß ihr es wiffet und daß feinem bon euch etwas bon bem unbefannt fein fann, was ihr lange bei euch vor Augen gehabt habt." So und fo, Bruder Modeftus, drehte fich bie eröffnete Berathung bin und ber und so sprachen diejenigen, welche von derlei Leuten verschiedene Meinungen hatten. Aber es fehlte bei biefem hinundherreben auch nicht an folden Brübern, welche, wenn auch nur im Gebeimen, fo flüfterten: "Wenn wir bich ober bich zu unferem Borgesetten machen, sag' uns, wir bitten bich, wirst bu uns Gutes erweisen? Wir glauben wirklich, bag bu bies willft und thuen wirft. Denn bu weißt, unter welchen Qualen bes Leibes und Gefahren ber Seele wir miteinander unter bem ftreitfüchtigen Abte in biesem Kloster lebten, und beshalb glauben wir, daß du dich unfrer erbarmen wirft. Du weißt ja, worin sich jener verfehlt hat, und wirst nicht in denselben Fehler verfallen. Bon bir mare es abscheulich, später bas zu thuen, was du früher verabscheut hast, und nachdem du einen Andern, welder einmal die hochste Stelle eingenommen, in vielen Stücken getabelt haft, später an berfelben Stelle in gleicher Sinficht tabelnswerth zu erscheinen, und vorzüglich beshalb, weil du jest mit uns die Handlungen beines Vorgesetzten verwünscheft, mißbilligst und verurtheilst. Was sagst du dazu? Vielleicht versprichst du uns alles Gute, soweit es in deiner Macht steht. Aber wenn du einmal zu diesem Amte erwählt dist — was wir wünschen — werden wir zu fürchten haben, daß du, wenn es darauf ankommt, deiner Brüderlichseit und Liebe gegen uns vergessen und einem Löwen gleich werden könntest, der nach Art des früheren seine Hausgenossen vertreibt und seine Untergebenen unterdrückt. Du kennst auch unsere geistigen und leiblichen Schwächen und unser Geheimstes ist dir nicht verborgen; deshalb sürchten wir zumeist, daß du, wenn du uns abgeneigt wirst, uns die Klauen der Afterreden? in den Kücken schlägst und im bösen Argwohn, daß wir wie Kinder handelten, uns verlachst und die Kerzen bewegte an den Tag.

6. Zu dieser Zeit war also die Gemeinde der Brüder ganz außer Fassung und es fehlte noch an jedem Zeichen einer Uebereinstimmung unter derselben. Es geschah aber, als die Uneinigkeit zu Ende ging, daß der ältere Theil der Bäter, besseren Rathes, seine Stimme erhod und sprach: "Bitten wir, Brüder, vor Allem den gütigen allmächtigen Gott, daß er nach seinem Bohlgesallen unser Gebet erhöre und uns das verlangen lasse, was er selbst als uns zuträglich erkennt, damit wir, nach seinem Billen betend, verdienen, gerettet zu werden durch ihn, der da will, daß alle Wenschen gerettet werden und zur Erkenntniß der Bahrheit gelangen." Rach dieser heiligen und heilsamen Unterweisung der Väter und nach beendetem Gebete setzen sich also die Brüder zusammen und die älteren ermuthigten sie wieder mit folgender Anrede: "Habt Vertrauen, Brüder, habt Vertrauen, möget ihr in Gott ein Herz und

 <sup>3</sup>efus Strach 4, 35. — <sup>2</sup>) detractionis, wohl so zu verstehen, wie 2 Kor.
 20. u. 1 Petri 2, 1. BB.

eine Seele sein und möge aus Liebe zu Gott und zum Rächsten keiner von euch das suchen, was ihm allein, sondern was Bielen frommt, damit wir durch folche Liebe Jünger Chrifti beißen und find. Im Uebrigen bat es uns auf die Gingebung bes heiligen Beiftes geschienen, bag ber Bater Gigil, wenn es euch so gefällt, wegen ber Reife seines Alters und noch mehr wegen der Burde seines Wandels sich besser für dieses Amt eignet, aus welchem der entfernt wurde, der uns früher vor= stand." Rachbem bies gesagt war, stimmte sofort die gesammte Menge der Mönche ihrem Rathe und Vorgange zu, wenn auch einige wenige aus Furcht vor der Festigkeit des Mannes mit biesem Beschluß nicht recht einverstanden waren. Denn er war standhaft und sehr verständig, hart und streng gegen die Buchtlofen, aber fanft gegen bie Sanften und Bohlgefitteten, damit fie im Guten Fortschritte machten; dabei mar er freundlichen Angefichtes, beiteren Geiftes, vorfichtig in feinem Thun und allem Nüplichen zustimmend. Die Lügen ber Angeber und nichtswürdiges Geschwäß wollte er nicht hören, weil er wußte, daß ihm dies mehr Unruhe als Vergnügen machte. Argwohn ließ er als Freund bes Friedens in feiner Seele nicht herrschen und hatte als ein einfacher Mann keine Freude an Winkelzügen und hinterlift. Alles Schädliche verbot er, am meiften aber verfolgte er die diebischen Unterschleife und verurtheilte unerschütterlich die zu Tag gekommenen Uebelthaten ber Schuldigen.

7. Nachdem sich aber, wie erzählt wurde, die Jüngeren mit den Aelteren über die Wahl eines Abtes geeinigt hatten, wurde Eigil von den Brüdern förmlich gebeten, daß er die Vorstandschaft und die Sorge für das Kloster übernehmen möchte, ihm zum Lohne, den Brüdern aber zum Vorbild, beisden gemeinschaftlich aber unter Vors und Nachwirkung der göttslichen Gnade zum ewigen Heile. Da er sich dessen jedoch mit

vielfältigen Ausstückten weigerte, sprachen ihm die Brüder ein=
ftimmig mit schmeichelnden Worten Muth ein. "Fürchte nichts,"
sprachen sie, "denn wir sind bereit, Vater, die Last dieser Ar=
beit freiwillig mit dir zu tragen; wir lassen dich unter einer
so schweren Bürde nicht allein seufzen, besonders, wenn du
uns in der gegenwärtigen Bedrängniß durch deine freie Ein=
willigung zu Silse kommst."

- 8. Mühsam durch die Bitten der Brüder besiegt übernahm er mit großem Zagen die Sorge der ihm auserlegten Vorstandsschaft, indem er ausdrücklich erklärte, daß er einer so schweren Bürde sich nicht habe weigern wollen, um des Lobes der Mensichen willen, sondern nur seines Alters und seiner Schwachheit wegen ein so gefährliches und schwieriges Geschäft von sich habe abwenden wollen.
- 9. Wenige Tage barauf begaben fich ber neu erwählte Ba= ter und Aaron, der erfte der weftlichen Monche, begleitet von einer Schaar ber Brüber, zum Raifer. Nachbem biefer fie gnädig begrüßt hatte, sprach er fie wie folgt an: "Ihr wiffet, Bater und Brüder, meine geliebteften Sohne, und auch ich weiß, es weiß beinahe mein ganzes Reich, wie große Gefahren euch gedroht haben von ber Zeit meines Baters Rarl, seligen Angebenkens, bis auf den beutigen Tag. Weil ihr aber jett burch die Gnade Gottes gerettet seid, erhebet eure Bergen gum Herrn und schließet die Trauer und die Furcht vor diesen Stürmen und die schweren Sorgen aus euerem Herzen aus. Richtet eueren Wandel der Furcht Gottes und euerer heiligen Regel entsprechend ein, damit ihr, in berfelben verharrend, Erben des Reiches Gottes werbet. Denn wenn ihr die geringe Regel eines erften Anfanges 1 angenommen habt und auf die Verheißung des heiligen Benedict hin vertrauet, durch die-

<sup>1)</sup> Minimam inchoationis regulam — so nennt der heilige Benedict aus Besichenheit seine Regel im letten Kavitel berselben.

selbe das ewige Leben zu erlangen, warum habt ihr wegen der Halsstarrigkeit eines Mitbruders ein so großes Gut vernachlässigt und euer Kloster und eure Regel verlassen? Wer hat es euch angethan, so sehr ber Wahrheit zu widerstreben? Mein eben genannter Bater meinte, und auch ich, auf bem Throne geboren, war ber Meinung, daß ihr mir keineswegs beigeftimmt hättet, wenn ich, was fern sei, euere Regel und Ginrichtung hatte aufheben wollen; ihr habt aber noch nicht bis auf's Blut Widerftand geleiftet. Es ist schimpflich, wegen ber Drohungen eines Einzelnen so leicht bas Gebot ber Bahrheit und einen heiligen Ort preiszugeben, ba boch die meisten Beiligen für das Gesetz Gottes bis in den Tod gestritten und die Reden der Bosen nicht gefürchtet haben. Warum thaten fie dies? Weil fie auf Chriftus, den unerschütterlichen Felsen, gegründet waren. Ihr nun, Brüder, habt Kenntniß von den heiligen Schriften und habt das Beispiel der vorangegangenen beiligen Bäter; überdies besitzet ihr die euch insbesondere gegebene Regel, barin konnt ihr ohne Zweifel euch felbst wie in einem Spiegel betrachten, wie ihr feib und was euer Beftreben ift. Denn Alles,' fagt der Apostel Paulus 1, was geschrieben fteht, ift zu unserer Belehrung geschrieben, auf daß wir burch Geduld und die Tröftungen der Schrift Hoffnung behalten.' Denn bas erfte Gebot, welches auf bem Berge Sinai bem Mofes gegeben wurde, fagt 2: "Du follft Gott ben Herrn lieben aus beinem gangen Bergen, aus beiner gangen Seele, aus allen beinen Rraften, aus ganzem Gemuthe, ben Nachften aber wie dich selbst.' Die Liebe zu Gott ift also nichtig, wenn nicht auch die Liebe zum Nächsten bamit verbunden wird. Mitbin ift die ganze Borfchrift der Wahrheit die, daß im Bergen eine ungetheilte Regel der Liebe herrschen soll und die Absicht ber Moncheregel eine vollkommene Liebe. Diese ift das Band

<sup>1)</sup> Römer 15, 4. - 2) 5 Dofe 6, 5.

ber wechselseitigen Zuneigung und die Aufmunterung zum wech= selseitigen Frieden ohne Eigennut. An aufrichtiger Liebe haben also die Gegenwärtigen eine zureichende Regel und jene, welche fich gegenseitig lieben, werben Sohne bes Reiches Gottes ge= nannt, die sich vollkommen lieben. Diese find es, welche das Brod im Reiche Gottes genießen, welche tabellos leben, fern von ben Fleden ber Uneinigkeit. Beftrebet euch also, Brüber, Gott zu gefallen, indem ihr einen geiftlichen Bandel führt und bie aöttlichen Gebote beobachtet. Mögen die Vorschriften bes Gesehes die Finfterniß euerer Bergen mit Beisheit erleuchten. bamit ihr nichts weiter zu wissen verlanget, als was die Einfachheit ber göttlichen Schriften festsett. Denn Biele, welche anders von Gott dachten, entfielen von der Liebe Gottes und bes Nächsten. Streitigkeiten, wenn ihr welche untereinanber habt, lagt gegenseitig fallen, eingebent, daß Gott fein Gott bes Streites, sondern bes Friedens ift. Berzeihet einander und jeder einzelne vergebe nach der Vorschrift des Evangeliums feinen Brüdern die verursachte Trauer und alle Feindschaft! Wenn irgend ein Streit besteht, werbe er von dem Chore der Heiligen entfernt. Befreiet euere Herzen durch die Furcht Gottes, damit nach Verbannung der Lüge die Wahrheit herrsche und nach Beendigung der Kämpfe die Ruhe des Friedens zurückehre, auf daß ihr in berfelben vor Gott und den Menschen wandeln könnt. Alle ohne Ausnahme, so ermahne ich euch, liebet in Chrifto, bamit ihr Gott und ber Eintracht bienet und nicht ben verschiebenen Gelüften euerer Augen, ben Trugichlüffen einer aufgeblasenen Gelehrsamkeit und ben Sünben bes Fleisches, woraus Spaltungen entstehen, Berachtung bes göttlichen Gesetzes, Streit und bose Gebanken, welche, vom Feuer der Begierde kochend, wie Waffer hervorbrechen und in Lüsten des Körpers verschäumen. Daß nämlich die Menschen ihrer Sünden wegen hunger, anftedenbe Rrankheiten, Sterblichkeit und wilbe Thiere zu erleiden hatten, spricht bas Buch ber Weisheit offen aus 1. Man weiß, daß unter biesen Plagen das menschliche Geschlecht von Anfang ber Welt bis jett zu leiden hatte, und am meisten jett, weil, wie der Apostel fagt 2, gefährliche Zeiten kommen werben' und bie Menschen in ihrer Eigenliebe fich Lehrer häufen werden nach den Begierden ihrer Bergen'. Dieser Greuel icheint nicht wenig in einigen Alöftern, und zwar nicht heimlich, sondern öffentlich und unglückseliger Weise zu herrschen, ba einige Mächtige es wagen, in ber Ge= meinde mit keder Anmagung Leute als Aebte einzusetzen, die es mit ihnen halten, damit sie, wenn jene herrschen, gleichfalls über Alle herrschen können und alle Aemter des Klosters nur nach ihrem Rathe, sei er wie immer, vergeben werden. Daraus entstehen zweifellos Anmakungen gegen die Brüder. Unwille. ungerechte Urtheile, bose Rathschläge, unbegründete Unklagen, Ohrenbläsereien und alle Uebel, welche fich mit bem Monchs= leben nicht vertragen. Davon kommen auch Gehässigkeit, Wiberspruch, Feindschaft, unablässiges Murren und die übrigen Schäben, welche ben barin Berwidelten Gefahr bringen. Aber wo immer sich so etwas zeigt, sollen alle Getreue in Christo fich beeilen und sorgen, daß die Anstifter bes Unfriedens im Eifer für die Gerechtigkeit gezüchtigt und die, welche folches thuen, aus ber Mitte ber Brüber entfernt werden, nach ben Worten des Apostels, welcher fagt's: "Schaffet den Bosewicht aus euerer Mitte', bis fie durch würdige Buße von dieser Art Rrankheit geheilt find. Dies Alles, geliebtefte Brüber, wollte ich euch zum Schutz und Heil eurer Seelen so gut ich konnte umftändlich auseinanderseten; seid also klug und machet bei biefer euerer Babl mit offenem Blide, bamit fie Gott gefällig und ber Borschrift euerer Regel entsprechend sei, weil, wie

<sup>1)</sup> Jefus Strach 39, 35. 36. — 2) 2 Tim. 3, 1; 4, 8.

<sup>8) 1</sup> Ror. 5, 13.

Cassianus sagt 1, ber, welcher nicht von einem Aelteren in ber klösterlichen Regel unterrichtet ift, niemals und in keiner Beise einer Gemeinde von Brübern vorfteben tann, indem er bas, was er seinen zum Gehorchen bestimmten Untergebenen befehlen foll, nicht durch Gehorchen gelernt und das, mas er fie lebren foll, sich nicht vorher durch die Regeln der Aelteren zu eigen gemacht hat. Niemals wird der seinen Schülern beilsame Lehren geben können, ber nicht vorher in allen Zweigen bes geift= lichen Lebens unterrichtet wurde, benn mit Recht haben unsere Bater bie Runft, Andere zu leiten bas hochfte Gefchent und eine Gnade des beiligen Geiftes genannt. Ueberdies aber giebt es, wie der heilige Gregorius in seiner Baftoralregel 2 sagt, besondere Fehltritte, welche oft von Untergebenen gegen Borgesetzte und oft von Vorgesetten gegen Untergebene begangen werden, indem die Vorgesetten alle Untergebene für weniger weise, als sie selbst sind, halten, die Untergebenen aber bie Sandlungen ihrer Borgesetten beurtheilen und meinen, sie könnten es beffer machen, wenn fie felbst bie Leitung in die Sand bekommen follten. Daber geschieht es häufig, daß bie Borgesetten das, was zu thuen ift, weniger klug beurtheilen, weil der Rebel der Ueberhebung ihren Blick verfinstert, und daß manchmal der Untergebene, wenn er Borgesetter geworden, das selbst thut, was er als Untergebener getabelt hat, und weil er das von ihm Berurtheilte vollzieht, wenigstens darüber, daß er es verurtheilt hat, erröthen muß. Aber auch das will ich nicht übergeben, was berfelbe Papft in bemfelben Buche's über die leere Aufgeblasenheit mancher Borgesetten fagt. "Oft", fagt er, sehen wir, daß die Vorgesetten von ihren Untergebe= nen mehr als nothwendig gefürchtet und nicht um des Herrn willen, sondern selbst als Herren verehrt sein wollen.

<sup>1)</sup> Cassiani inst. lib. Cap. 3. — 2) In ben Moralien gum Buch Siob 25, 16.

<sup>2) 24, 15. — 4)</sup> Es ist augenscheinlich tumore statt timore zu lesen. W.

fie überheben sich innerlich im Stolze ihres Herzens und verachten alle Untergebene im Bergleich mit sich selbst, rathen nicht mit Herablassung, sondern find anmaßend und besehlen, weil fie fich in hochmuthigen Gebanten erheben und diejenigen, beren Leitung ihnen zu Theil geworden, nicht als ihres gleichen ansehen'. Gegen solche Aufgeblasenheit sagt bas Buch Ecclefiafticus 1: "Sie haben bich zum Führer erwählt, überhebe bich nicht, sondern sei wie einer aus ihnen.' Diesen Hochmuth tabelt ber Berr burch ben Propheten Gzechiel an seinen Hirten, indem er sagt 2: "Mit Strenge und Gewalt herrschtet ihr über fie.' Jeder Borgesetzte also fällt, so oft er sich beffen überhebt, daß er die Anderen leitet, durch die Sünde bes Hochmuths vom Dienfte bes höchsten Richters ab, und weil er fei= nesgleichen, die ihm untergeben find, verachtet, erkennt er die Herrschaft besselben, unter welchem Alle gleich sind, nicht an. Benn folche Leute, meine Brüber, burch einmüthige Bahl genöthigt werden, nicht so faft Nuten zu bringen, als einer Gemeinde vorzustehen, so weigern sie fich unter verstellter Unfähig= keit, gleichwohl aber fürchten fie, nicht zu biesem Amte, zu welchem sie scheinbar wiber ihren Willen gezwungen werben, zu gelangen, und gelangen fie bazu, so zeigen fie hinterher auf verschiedene Weise, mit welchem Ehrgeize fie banach geftrebt haben."

10. Nachbem ber gnäbige Kaiser dies und vieles Andere den Brüdern insgesammt vorgehalten hatte, sprach er: "Stellet den Vater vor, den ihr euch gewählt habt, damit ich ihn sehe und wisse, wer es sei." Auf diese Worte wurde sosort und in Eile Vater Aeigil ihm vor Augen gestellt, ein Mann von reisem Alter und würdigem Aussehen. Der Kaiser betrachtete ihn und fragte: "Ist dies der Bruder, welchen die ganze Gemeinde einmüthig in der Furcht Gottes und nach der Vorsichrift der heiligen Orbensregel gut heißt und verlangt?" "Er

<sup>1)</sup> Jefus Sirach 32, 1. - 2) Ezech. 34, 4.

Gefcichtichr. b. beutich. Borg. IX. Jahrh. 12. Bb.

ift es," anworteten fie; barauf er: "Ich bestätige euch jett biefen Bruder in der Furcht Gottes und nach der Borfchrift ber heiligen Orbensregel, auf daß er euch ein Bater, ein Hirte und ein Bruder sei nach ber Ermahnung des heiligen Benedict, welcher biese Regel, vom heiligen Geifte erleuchtet. mit großer Ueberlegung für Mönche niedergeschrieben und fei= nen Schülern zur gemeinschaftlichen Beobachtung übergeben hat. Ihr aber, Söhne, ehret biesen euern greisen Bater durch einen heiligen Wandel und liebet ihn aufrichtigen Herzens; seid beftrebt, nicht nur ihm Gehorsam zu erweisen, sondern auch euch untereinander zu jeglichem guten Werke um die Wette beizustehen. Du aber, mein Bater, suche beine Junger mit aller Sorgfalt und Bachsamkeit nach bem Billen Gottes zu behüten, damit sie, in dieser heiligen Gintracht verharrend, zu bem zu gelangen verdienen, der nur deshalb vom himmel herab= gekommen ift, damit er durch sich selbst die Welt mit Gott dem Bater versöhne. Zu euch aber, die ihr das Gesetz Gottes kennt, spreche ich und ermahne euch zu nichts anderem, als daß ihr basselbe lehrt und nach ber Kraft, die Gott euch geben wird, die Worte zu Thaten macht. Unermegliche Bauten und unnöthige Prachtwerke, mein Bater, welche nach außen nur die Hörigen, innerlich aber die Gemeinde der Brüder erschöpfen, beschränke von jetzt an auf das richtige Mag und bedenke, wie oft schon Rlagen über biese Uebertreibungen meines Baters und meine Ohren beläftigt haben 1. Denn dazu hat mich, obwohl weniger dazu geeignet, der allmächtige Gott in diesem Reiche nachfolgen laffen, auf daß ich ein Auge fei ben Blinden, ein Fuß den Lahmen, ein Bater den Armen, und mir dunkle Angelegenheiten mit allem Fleiße erforsche; und deshalb darf ich nicht unterlassen, über ben Nuten einer solchen Gottesber-

<sup>1)</sup> Bruun icheint hier die oben ermagnte, von den Fuldaer Monden dem Raifer Karl überreichte Rlageschrift benutt ju haben, wie icon Mabillon bemertt hat.

ehrung zu reden. Jener Johannes Chrysoftomus fagt von folden, welche ben Märthrern Kirchen erbauen und dieselben ausschmuden, sehr treffend: "Sieh, diejenigen, welche ben Martyrern Rirchen erbauen und dieselben ausschmuden, scheinen ein gutes Werk zu verrichten.' Wenn fie nämlich auch die übrigen Gebote Gottes beobachten, wenn sich die Armen ihrer Wohlthaten erfreuen, wenn sie sich frembes But nicht gewaltsam zu eigen machen, fo wiffe, bag fie zur Ehre Gottes bauen; aber wenn fie die übrigen Gesetze Gottes nicht beobachten, wenn sich die Armen ihrer Wohlthaten nicht erfreuen, wenn sie sich durch Gewalt und hinterlift fremdes Gut aneignen, wer ware fo unfinnig, nicht einzuseben, daß fie jene Gebäude nicht zur Ehre Gottes errichten, sondern um bon ben Menschen hochgeschätt zu werden? Sie bauen gerechter Beise Kirchen, in welchen die von ihnen vergewaltigten Armen Rlage gegen sie erheben. Denn die Märthrer freut es nicht, wenn fie mit folchem Gelbe geehrt werden, wegen bessen die Armen weinen. Was ist das für eine Beiligkeit, die Todten zu beschenken und die Lebenden zu plündern, das Blutgeld der Armen zu nehmen und es Gott zu opfern? Das heißt nicht dem Herrn opfern, sondern ihn zum Genossen der eigenen Gewaltthätigkeit machen wollen, da= mit er, wenn er das ihm verpfändete Sündengeld willig annehme, der Sunde beivflichte. Willft du ein haus Gottes erbauen? Gieb den armen Gläubigen zu leben und du haft ein vernünftiges Gotteshaus erbaut. Denn in den Gebäuden mohnen Menschen, in frommen Menschen aber Gott. Bas find das also für Leute, welche die Menschen plündern und Gebäude für Märtyrer errichten, menschliche Wohnungen herstellen nnd die Wohnungen Gottes zerftören? Das Bermögen des Plosters aber, das dir, mein Bater, anvertraut ift, halte zusammen und verschleubere es nicht unüberlegter Beise, gieb teine ungerechten Befehle und Anordnungen, als hättest du unbeschränkte Macht. Auch Hieronymus lehrt dich, daß du das Besitzthum der Armen nicht verschleubern sollst, indem er an Baulinus schreibt: "Bas foll bies nüten, die Bande mit Edelsteinen zu verzieren und Christum in den Armen verhungern zu laffen?" Es gehört nicht dir, was du befigeft, du haft nur die Verwaltung. Gebenke des Ananias und der Saphira. Jene haben das Ihre ängftlich gehütet. Du bedenke, daß du bas Bermögen Chrifti nicht unüberlegter Beise verschleubern barfft, bas ift, bag du nicht ohne Maß zu halten bas Besit= thum der Armen solchen giebst, die nicht arm sind, damit nicht nach dem Ausspruche eines sehr weisen Mannes die Freigebigkeit durch Freigebigkeit zu Grunde gerichtet werde. Denn nach dem Ausspruche eines gewissen Baters haben viele Mönche, Die in Welthandel und Streitigkeiten bor Gericht verwickelt waren, während fie ihrer Verwandtschaft nüten wollten, ihre Seele verloren. Deshalb mußt du dich zumeist babor hüten, daß du nicht ohne Maß zu halten, ja vielmehr keder Weise bas Besitzthum der Armen solchen giebst, die nicht arm find, nämlich das Almosen der gläubigen Laien, das sie zum Heile ihrer Seelen dem Herrn für den Unterhalt der Armen Chrifti dargebracht haben. Aber auch beinen Untergebenen barfft du nicht geftatten, daß sie das, was den Armen Christi dargebracht ift. ihren Verwandten und Freunden, ober gar, was noch schlimmer ift, Unruheftiftern zu geben sich frecher Beise unterfangen, weil, wie geschrieben fteht 1, nicht nur jene, welche Boses thun, sondern auch die, welche ihnen zuftimmen, Strafe verdienen. Der Mann Gottes Benedict hat aber seine Regel Kar nieder= geschrieben und fie enthält nichts, was versteckt und unklar ware. Deshalb bedarf fie auch keiner Auslegung, sondern nur der Ermahnung, benn sie ift die enge Pforte und der schmale Weg, welcher jene, die ihn wandeln, zu Gott führt. Sie lehrt

<sup>1)</sup> Röm. 1, 32.

bich solche Ueberlegung, Mäßigung und Liebe, daß bu burch ihre liebevollen Ermahnungen in den Stand gefett wirft, die Laster zu bekämpfen, der Schwachen wegen Alles mit Maß zu thun, mit der Ueberlegung des heiligen Jacob zu Werk zu geben und dabei ftets beiner eigenen Gebrechlichkeit eingebenk zu sein. Aber ich fürchte, daß, gleichwie die Schlange durch ihre Lift Eva, mahrend fie in den Genüffen des Paradieses Gottes lebte, verführt hat, so auch dein Sinn durch Schmeichler und Angeber, die Wertzeuge der unfichtbaren Schlange, bestochen werde und du, was fern sei, mit den dir untergebenen Seelen in ben Ort bes Jammers und bes Elenbes verworfen werdest. Denn so wie wir uns in biefer gefahrvollen Welt gleichsam auf einem Meere befinden, wo es niemals an Stürmen fehlt und, wenn einmal keiner ift, boch immer die Furcht vor einem solchen besteht, ebenso fehlt es auch den in dieser Welt Lebenden niemals an Bersuchungen und haben dieselben, wenn sie einmal keine Bersuchung erleiden, doch immer eine folche zu fürchten. Bitten wir alfo ben gutigen Gott, bag er uns mit feiner Gnabe gn Silfe tomme, auf dag wir nicht bom Bösen besiegt werben, sondern selbst alles Bose überwinden."

11. Nachbem ber gnädige Kaiser dies gesprochen hatte, empfahl er sich in das Gebet der Brüder und ließ sie in Frieden ziehen. Vater Aeigil verließ also mit seinen Gefähreten den Palast und reiste über Mainz<sup>2</sup>. Als er in der Stadt ankam, wurde er von Heistoff, dem Erzbischofe jener Stadt<sup>3</sup>,

<sup>1)</sup> Statt animalibus wurde Bais's Bermuthung animabus vorgezogen.

<sup>3)</sup> Das metrische Leben sagt: "Darauf reiste der Bater ab, von den Brübern begleitet, — Und lenkt' freudig den Schritt zu der Stadt, die reich und berühmt war — In vergangener Zeit, von alterthfimitider Bauart, — Welche dem Blick sich zeigt am eisigen Ufer des Rheines — Da, wo ein anderer Fluß hochgehende Fluthen erzgießet — Auf dem anderen Ufer, wo du die Feste erblickst — Wenig oder der Brück, die von dem Kaiser erbaut ist, — Welcher, Karl genannt, das Reich in Ehren besterricht hat, — Main wird der Fluß genannt, und Mainz nach dem Flusse bie Stadt auch." — 3) Bon 818 bis 826.

ehrenvoll empfangen und nach verrichtetem Gebete setzen fie fich miteinander nieber. Darauf fprach ber Bischof ber Stadt, zuerst das Wort nehmend: "Loben wir, Bater, vor Allem den herrn, unfern Gott, und fagen wir ihm taufend Dant, weil er uns in seiner Gute zusammengeführt hat und geftattet, bag wir uns in wechselseitigem Gespräche erfreuen. Im Uebrigen möchte ich beine mir so werthe Freundschaft ermahnen, bei ber übernommenen Borftandschaft bein Leben und beine Lehre so einzurichten, daß es dir und allen beiner Leitung Untergebenen zum ewigen Beile gereiche. Beftrebe bich, beinen Sohnen ein solcher Bater zu sein, wie du ihn dir und beinen Brüdern noch turz vorher gewünscht haft. Ein Muster dieser Bitten und Bunfche, von euch felbst aufgesetzt und geschrieben, wurde bem Raiser Rarl überreicht 1. "Dies also, gnädigster Raiser. was wir für uns am nothwendigsten erachten, erbitten wir vor Mem, daß wir nämlich mit unserem Abte Ginigkeit und Gintracht bewahren können, wie mit unseren früheren Aebten, baß wir in ihm Barmbergigkeit, Freundschaft. Gute und Bescheibenheit finden und daß er mitleidig fei mit ben Schwachen, gnäbig gegen die Fehlenden, freundlich mit den Brüdern, ein Tröfter der Betrübten, ein Helfer der schwer Beimgesuchten, daß er ben Gutgesinnten beiftebe, die einen guten Rampf Rämpfenben aneifere, die Ermatteten ermuntere, die Beichenden halte, die Fallenden aufrichte, daß er alle Brüder liebe, keinen haffe und keinen aus Eifersucht ober Neid verfolge, daß er nicht ftürmisch sei im Aeußern, nicht ängstlich im Gemüthe, gemäßigt in feinem Urtheil, nicht hartnäckig auf feinen Beschlüffen bestehend, sondern freundlichen Antliges, heiteren Gemüthes und überlegt in seinem Thun, allem Aweckmäßigen zustimmend und daß er, wenn einer der Brüder irgend eines Fehltrittes über-

<sup>1)</sup> Die bereits öfter erwähnte Rlageschrift, welcher auch bas Rachstebende entnommen ift.

führt ist, benselben nicht gleich mit grausamer Strase peinige, sondern ihn alsbald durch mitleidige Zurechtweisung bessere, den Gebesserten gütig wieder aufnehme und nicht durch schlimmen Berdacht ihn aufs Neue beunruhige, oder durch undersöhnlichen Haß vertreibe." Was, mein Vater, läßt sich Schöneres und Deutlicheres über einen solchen Mann sagen? Sieh also, es ist Nar, was für einen Vorsteher du dir früher gewünscht hast; sei deinen Brüdern ein solcher, und du wirst Lob ernten vor Gott und den Menschen, die eines guten Willens sind."

- 12. Bährend er aber dies und Anderes sprach, befahl er den Dienern, der Gäste wegen ein besseres Mahl als gewöhnslich zu bereiten; er selbst aber kehrte in die Kirche zurück, um Gott mittlerweile Dank zu sagen. Darauf empfing er auch den Abt mit seiner Begleitung sehr ehrenvoll in seinem Hause, und nachdem der Tisch bereitet war, nahmen sie unter Danksagungen gemeinschaftlich das Mahl ein. Das Lesestück wurde vollständig gelesen nach der priesterlichen Anordnung, daß mit der leiblichen Nahrung die geistliche verdunden sein soll. Rachdem es besendet war, entspann sich zwischen ihnen ein geistliches Gespräch und das Beste der Kirchen Gottes wurde vielsältig von ihnen besprochen. Zeder erfreute sich in. Gott; der Bischof, weil er gewürdigt wurde, in seinem Gaste Christum zu empfangen, unser Bater aber, weil er bei dem Diener Christi eine wahrshaft christliche Aufnahme gefunden.
- 13. Nachbem sie sich aber durch manches Nüpliche wechselsseitig gestärkt hatten, verlangte Bater Aeigil Urlaub und reiste, vom Bischof gesegnet, nach Fulda. Bei seiner Ankunst gingen ihm die Wönche entgegen, empfingen ihn mit den gebührenden Ehrenbezeugungen und begleiteten ihn zum Gebete. Nachdem dies beendet war, begrüßten sie ihn im Oratorium, auf den Boden hingestreckt, als ihren Abt. Als er sie freundlich und bemüthig wieder gegrüßt, gab er ihnen den Friedenskuß und

fang mit ihnen nach der Weise der Läter den Psalm Davids in dieser Weise: "Sieh, wie sein und lieblich ist es, daß Brüder einträchtig dei einander wohnen." Und es war große Freude unter der dort im Namen des Herrn versammelten Gemeinde.

- 14. Nicht lange barauf ließ bieser ehrwürdige Herr im großen Eiser für den Gottesdienst das Innere der Kirche reinigen und das Pflaster neu legen; die Altäre ließ er an den geeigneten Stellen aufrichten und oben mit polirten Steinen überkleiden. In derselben Kirche stellte er auch zwei Krypten von prachtvoller Arbeit her, eine, welche gegen Sonnenaufgang steht, die andere gegen Sonnenuntergang.
- 15. Nachdem er diese und verschiedene andere Berzierungen im Tempel Gottes angebracht hatte, schickte er auf den Rath der Brüber an ben Erzbischof Beiftolf ein Schreiben, daß biefer fich würdigen möchte, zu kommen und die zur Ehre des all= mächtigen Gottes erbaute Kirche einzuweihen, damit durch diese gottesbienftliche Verrichtung ihnen beiben ber Lohn Gottes in Butunft zu Theil wurde, hienieden aber die Menschen öfter ihrer in heiligen Gebeten gebenken möchten. Der Erzbischof tam also auf die Bitte des Abtes am bestimmten Tage; es tamen auch viele andere Bischöfe. Aebte. Briefter und Grafen, welche von dem Abte des Klosters ehrerbietig eingeladen waren. Neberdies strömte, als die Kunde sich verbreitet hatte, das Bolk geringeren Standes von verschiedenen Seiten zu der Einweihung der Kirche zusammen. Mittlerweile war der hochheilige Tag der Kirchweihe 3 gekommen, erleuchtet von dem schimmernden Lichte der ewigen Sonne. Der Bischof erschien im vollen firchlichen Schmuck und weihte die Kirche des Rlosters Fulda ein, welche erbaut war zu Ehren Sanct Salvators, nämlich

<sup>1)</sup> Der 188. Pfalm. — 2) Das metrische Leben spricht hier von einem Baumeister Racholph, der vielleicht identisch war mit dem Kanzler gleichen Namens, von welchem sich ein im dreiunddreißigsten Jahre der Regierung Karls des Großen geschriebener Schenkungsbrief erhalten hat und der 824 starb. — 3) 1. Robember 819.

unferes herrn und Gottes Jesus Chriftus. Der Leib bes Märtyrers Chrifti Bonifacius wurde in das Grab übertragen, welches ihm Bater Aeigil mit seinen Brübern bereitet hatte. wie dies im folgenden Buche ausführlich enthalten ist 1. ber Einweihung aber fang bas driftliche Bolt Gott Loblieber und der Gefang besselben klang süß und herrlich. Und Alle, Die in der Kirche Gottes in seinem Namen versammelt waren, waren freudig bewegt. Nach beendetem Gottesdienste murde ber Bischof zur Tafel gelaben, auf daß er durch geiftliche Speise genährt und auch der ermüdete Körver durch irbische Nahrung wieder gestärkt würde. Es wurde nämlich über Tisch das Gefet Gottes vorgelesen und dazwischen über das Vorgelesene ge-Rach beendeter Lesung entspann sich zwischen ihnen, wie sie denn ernste und geistvolle Männer waren, eine geist= liche Unterredung und wurde von ihnen über verschiedenes, den Kirchen Gottes Nütliche verhandelt. Nachdem aber das Mahl beendet war, standen sie vom Tische auf und sprachen das Dantgebet, barauf, nach beendeter Besper und Complete, überließen fie fich der Ruhe des Schlafes.

16. Am anderen Tage weihte Bischof Humbert<sup>2</sup> auf Befehl seines Erzbischoses Heistolf die beiden Krypten der Kirche und vollzog alle Verrichtungen dieses Tages nach der ihm überstragenen Vollmacht mit großer Gottesfurcht<sup>3</sup>. Den Tag dieser

<sup>1)</sup> Hier steht: "Denn den Sarg, der enthält des heiligen Märtyrers Christi — Hochehrwlirdig' Gebein, ihn trugen in vorderster Reihe — Heistoss und Reigil, die zwei ehrwürdigen Greise, — Ihnen folgten sodann, ein jeglicher Wönch, ein jeglicher Kriester, — Ercanderct, Baugolhsb Bruder, gehaart mit dem Abie Theotoga, — Dann Brundard und Hadden mit thm, der Briester und Mönch war, — Gleich den Andern, als Lehrer mit Recht von Bielen gespret; — Also zogen sie hin und sangen geistliche Lieder." — I Hon Butzburg; schon Mabillon schlug anstatt des corepiscopus im alten Text vor: coepiscopus. — I Das metrische Leben sagt: "Ungeweiht verblieden noch zwei Altäre der Kirche, — Einer, in welchem bisher, im mittleren Schiste, gerusk hat — Bonisa, der andre, wo rush der heilige Styrmi — Und die fromme Liobzid, des heiligen Bonisa, Basse, — Her gebettet im Sarg', wie man psiegt, Jungstrau'n zu begraden, — Beide wurden im solgenden Jahr' zu Ehren der Heil'gen — Kösstlipp und Jacob geweißt von dem wiederfehrenden Bishos."

Einweihung, die Zeit und die Jahreszahl, auch die Namen der Heiligen, deren Reliquien hier niedergelegt wurden, hat Magister Hraban zur Nachricht aufgeschrieben und dem Gedächtnisse bewahrt. Nachdem also diese heilige und heilsame Feier besendet war, kehrten der Bischof und alles Volk freudig nach Hause zurück.

17. Der Bater aber, ber von nun an die Freuden eines gemeinsamen Lebens recht kennen lernte, erbaute nach bem Rathe und mit Beistimmung ber Brüder eine kleine runde Kirche, in welcher die Leichen der verftorbenen Brüder begraben liegen, was man Ruheftätte, griechisch zounrygeor, lateinisch aber dormitorium nennt. Dieses Gebäude wird unter ber Erbe, wo sich eine geräumige Gruft befindet, durch eine in der Mitte stehende Säule, an welche sich zu beiben Seiten Bögen anschließen, getragen, oberhalb aber ruht es auf acht Säulen und wird an ber Spite burch einen einzigen Stein abgeschlossen. Mit diesem Gebäude haben jener ehrwürdige Bater und ber obengenannte Magifter mit seinen Gefährten etwas Großes angebeutet, was man mit gutem Glauben als Borbild Chrifti und seiner Kirche betrachten tann. Denn der Apostel Baulus, ber felbft bom herrn ein auserkorenes Werkzeug genannt wird 1, fagt seinen Schülern ausbrücklich, daß die Rirche Chrifti, aus lebenben Steinen, nämlich aus frommen Menschen, errichtet, eine Wohnstätte Gottes sei, mit den Worten 2: "Der Tempel Gottes ift heilig, und ber feib ihr." Der Urheber und Erbauer biefes Gebäudes ist Chriftus Jefus, nämlich die Grundlage und die immer unerschüttert bleibende Säule ber ewigen Majeftät, auf welcher jegliches Bauwerk zu einem heiligen Tempel im Herrn emporwächst. Was aber dies zu bedeuten hat, daß dieses Bebäube an ber Spiße burch einen einzigen Stein abgeschloffen wird, sagt uns berselbe Lehrer, welcher uns anweift, aufmert-

<sup>1)</sup> Apoftelg. 9, 15. - 2) 1 Ror. 3, 17.

samen Geistes zu beten, "damit der, welcher in uns das gute Werk angesangen, es pollende dis auf den Tag Christi Jesu" 1, damit all' unser Thun mit Gott begonnen und, durch ihn bezonnen, vollendet werde. Die acht Säulen also, welche in diezsem Tempel des Herrn stehen, bedeuten passender Weise die acht Seligkeiten, welche der Herr selbst im Svangelium zusammensaßt, damit Jeder, der diese acht Aussprüche Jesu erfüllt, als Stütze dieser Kirche angesehen würde. Der King der Kirche aber, der kein Ende hat und inwendig die Hilfsmittel des Lebens, das ist die heiligen Sacramente, enthält, bedeutet nicht unpassend das Reich der ewigen Wajestät und die Hossmung auf das immerwährende Leben und den immerwährenden Lohn, welchen die Gerechten verdienter Weise in der Ewigkeit erhalsten werden.

- 18. Diesen Tempel also, welchen jener ehrwürdige Herr aus Frömmigkeit errichtet hat, weihte Heistolf, der Erzbischof der Mainzer Kirche, als er die Gauen Thüringens bereiste, zu Ehren unseres Herrn Jesu Christi, des heiligen Erzengel Mischael und der übrigen Engel ein<sup>2</sup>. Den Tag dieser Einweihung, die Zeit und die Jahreszahl, auch die Namen der Heiligen, deren Reliquien hier niedergelegt wurden, hat derselbe Magister<sup>3</sup> in Versen und in Prosa schön niedergeschrieden, wie das solgende Buch dem ausmerksamen Leser klar zeigt.
- 19. Nachdem aber das, was auf den Dienst Gottes Bezug hatte, auf diese Weise vollendet war, dachte der ehrwürdige Herr, obwohl bereits durch Alter und Krankheit gebeugt und schwach, doch daran, die Wohngebäude des Klosters neu herzustellen. Die Brüder wurden zur Berathung gerusen. Man warf die Frage auf, an welcher passenderen Stelle ein Klosters

<sup>1)</sup> Phil. 1, 6, - 2) Am 15, Jan. 822.

<sup>8)</sup> Hraban; biese Berse, jest Poetae Carol. II, 209 gebruck, standen in berselsben jest versorenen Handschrift, welche bas Buch des Candibus enthält.

bau aufgeführt werden konnte. Einige gaben den Rath, den= felben gleich dem früheren auf der Mittagsseite der Bafilita, Andere aber, ihn nach römischem Gebrauche auf ber Weftfeite berselben zu führen, wegen der Nachbarschaft des heiligen Mär= tyrers, weil er in biesem Theile ber Basilika ruht. Rathe pflichteten die Vorgesetzten bei und auch der übrige Theil ber Brüder stimmte zu. Nachdem man sich aber geeinigt hatte, wurde sogleich das Maß des Werkes abgesteckt, die Erde wurde ausgehoben und die Bauführer legten den Grund. Denn es hatten bei diesem Werke, und nicht nur bei diesem, sondern bei allem, was dem Klofter frommte, die Brüder und der Abt einerlei Willen und Bestreben. Er hörte nämlich gerne ben Rath der Brüder und pflegte sich oft mit ihnen zu unterreden, weil er den Ausspruch 1 kannte "Thu Alles mit Rath", und fich nicht für höher und klüger als die Anderen hielt und nicht in eitler Ueberhebung meinte, er bedürfte bes Rathes? eines Andern nicht. Wenn er aber gleichwohl manchmal in verschiebenen Dingen weniger klug zu Werke ging und fehlte, fo geschah dies mehr auf die Eingebung Anderer, weniger kluger. als nach seinem eigenen Dafürhalten.

20. Er liebte also seine Brüber, wie es die heilige Ordensregel vorschreibt, und vorzugsweise jene, von welchen er wußte,
daß sie eifrig im Dienste Gottes und in der geistlichen Lesung
waren. Unter diesen würdigte er auch mich, obwohl unwürbigen und letzen der Diener Gottes, mit väterlicher Liebe seiner
besondern Vertraulichseit. Mit dem Magister Hraban, der ihm
durch besonders vertraute Freundschaft verknüpft war, hielt er
oft Disputationen und diesen hieß er auch uns beiwohnen,
lediglich damit nach dem Ausspruche Salomons der Weise,
wenn er zuhört, weiser würde. Mit allem Eifer und aller

<sup>1)</sup> Spriiche 13, 16. — 2) Statt consolatione wurde mit Mabilion consultatione borgezogen. — 3) Reg. S. Bened. 2. — 4) Spriiche 1, 5.

Bachsamkeit war er auch bestrebt, die ihm anvertraute Heerde mit bem göttlichen Beiftande in ber Gottesfurcht zu bewahren. Reinen verfolgte er aus Gifersucht ober Reid, keinen beunruhigte er burch schlimmen Verdacht, keinen vertrieb er burch unverföhnlichen Bag 1. Bu seiner Zeit erfreuten fich die Brüder des Friedens und waren ein Herz und ein Sinn in Gott, und nichts gab es, was das Kloster in dieser erfreulichen Eintracht Man freute sich, nicht nur dem Abte in aller Chrerbietung zu gehorchen, sondern auch einander selbst gegen= seitig zu Willen zu sein, wohl wissend, daß man dadurch zu Gott gelangt. Denn dieser ehrwürdige Herr führte die Borftandschaft, die er übernommen, bis an das Ende seines Lebens mit foldem Glücke und folder Freudigkeit, daß niemals die Gemeinde ihm, oder er der Gemeinde irgend einen Verdruß machte, was deshalb nicht zu verwundern ift, weil sie, wie oben gefagt murbe, ein Berg und ein Sinn in Gott waren.

21. Derselbe Herr beschloß und verordnete auch nach dem Rathe und mit Beistimmung der Brüder, wie er immer zu thun pslegte, daß jene Brüder, welche außerhalb des Alosters Aemter verwalteten, in bestimmten Wochen des Jahres auf Ansordnung des Propstes oder der Decane den im Aloster weislenden Brüdern zu einem anständigen Imdiß mit Speise und Trank und einigem Anderen, was für das mönchische Leben paßt, nach der ihnen auserlegten jährlichen Leistung, nicht gezwungen, sondern freiwillig und so weit es ihnen die Verhältnisse erlaubten, auswarten sollten, so jedoch, daß er selbst als der erste von Allen am Geburtstage des Herrn diesen Dienst, den Uedrigen zum Beispiele, freudig übernahm. Und diese Ansordnung gab er für die außerhalb des Alosters wohnenden Brüder deshalb, damit sie dadurch den Lohn für diese Liedessbienste von Gott erlangten und die Entsernten von der Vorse

<sup>1)</sup> Anklange an bie Befdwerbefdrift.

schrift der Ordensregel, welche befiehlt, daß die Brüder sich gegenseitig dienen sollen, nicht ausgenommen wären.

22. In gleicher Absicht und Frommigkeit verordnete biefer gutgefinnte Berr auch, daß ber Jahrestag bes heiligen Styrmi, bes erften Abtes und Gründers des Klofters Fulda, und das Gedachtniß aller unferer von biefer Belt abgeschiebenen Brüber am Tage bes heiligen Märthrers Chrifti Janatius, welcher nur wenig später fällt 1, wegen ber Fürbitte eines so heiligen Pa= trons mit Meffen, Bfalmengesang und Gebet gefeiert werden follte. Als diese Berordnung der ganzen Gemeinde borgelesen und barauf gefragt wurde, ob sie bamit einverstanden wäre, antworteten Alle: "Einverstanden." Damit aber Riemandem diese Feier unnüt oder abergläubig vorkomme, lese man die Gespräche der heiligen Bater; dort wird man die Beispiele für biefes Fest finden. Er befahl auch, an bemselben Tage zur Keier eines so hohen Kestes den Brüdern, soweit es für das Mönchsleben pafte, feinere und beffere Speisen als fonft zu . reichen. Auch ordnete er an, daß jenes Buch, welches er mit bem Beiftande Chrifti über das Leben bes genannten Abtes und über die Gründung des oben genannten Alosters verfaßt hatte, den Brüdern bei Tische vorgelesen werden sollte, damit fie, daraus die Bunder der Fügungen Gottes erkennend, seiner Maieftat Dank fagten und die ganze Feier jenes Tages sein Lob verfünde.

23. Unter anderen Werken der Barmherzigkeit aber wird auch dieses von ihm gepriesen, daß er seinen Borgänger<sup>2</sup>, welchem er einst mit seinen Brüdern als einem Bersolger entslohen war, nachdem derselbe wegen dieses Zerwürsnisses vom Kaiser in die Verbannung geschickt war, durch seine und der Brüder Bitten aus derselben erlöst hat. Diesen ihren Glauben und

<sup>1)</sup> Der heilige Sthrmi ftarb am 16. December und die Uebertragung bes heiligen Janatius wird am 17. gefeiert. — 2) Den Abt Ratgar.

ihre Barmherzigkeit bewunderte der Kaiser so fehr, daß er fagte. sie hätten nach der Vorschrift der göttlichen Wahrheit mahrhaft für ihre Berfolger gebeten. Deswegen, Bruder Modestus, "demüthiget euch," nach der Ermahnung des Apostels 1, "unter die gewaltige Hand Gottes, auf daß er euch erhöhe in der Reit seiner Erscheinung 2. Alle eure Besorgniß werfet auf ihn, benn er forgt für euch. Seib nüchternen Beiftes und machet, benn euer Widerfacher, der Teufel, wandelt wie ein brüllender Löme umber, suchend, wen er verschlinge"; seinem bosen Willen zu widerstehen gewähre euch der Beiftand Gottes, ohne welchen die menschliche Gebrechlichkeit nichts Gutes vermag. Dem Lefer möge aber die häufige Erwähnung des oben berichteten Berwürfnisses nicht als eine Anklage erscheinen, da wir wissen, daß auch dem Apostelfürsten Betrus die Sunde der dreimaligen Berleugnung, welche öfters in ber Kirche vorgelesen wird, nicht geschadet hat, weil er sie, durch göttliche Mahnung zerknirscht, mit den bittersten Thränen abgewaschen hat. Es besteht also tein Zweifel, daß es auch ihm fo ergeben tann, damit er wiffe, daß er nicht auf Menschen vertrauen soll, sondern auf den, von welchem der Pfalmift's fagt: "Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten", und damit er bei seiner Schuld erkenne, wie er sich, zur Vorstandschaft ge= langt, Anderer hätte erbarmen sollen. Auch der Apostel Baulus verfolgte Chriftum in seinen Gliedern, aber der frühere Lehrer des Frrthums wurde, durch die göttliche Stimme zurechtgewieseu, ein Lehrer der Wahrheit. Die Frau des Loth wurde, als fie dem Brande Sodomas entfloh, in eine Salzfäule verwandelt, den Gläubigen zur Bürze, weil die Strafe ber Schuldigen eine Lehre für die Gerechten ift. Man weiß auch, daß einem unfruchtbaren Baume häufig durch Dünger

<sup>1) 1</sup> Petri 5, 6—8. — 3) Statt tribulationis wurde nach dem Bibelterte visitationis gelesen. — 3) Psalm 118, 9.

geholfen wird; ebenso hilft einem Menschen, ber in Beobachtung der Gebote Gottes nachlässig ist, die Erwähnung seiner Sünden zum ewigen Heile, da er dadurch mit der Erbarmung Gottes zerknirscht wird, wieder ausledt und die Frucht guter Werke hervordringt, Gott dem Herrn zum angenehmsten Geruche. Diese Zeugnisse der heiligen Schrift habe ich deswegen hier ausgeführt, Bruder Modestus, damit Niemand auf sich selbst vertraue, sondern sein Vertrauen auf Gott setze, und wer glaubt, daß er stehe, sehe, daß er nicht falle, und wer aus Stolz gefallen ist, durch fromme Lesung zurechtgewiesen, suche, mit Gottes Hilfe durch Demuth wieder aufzustehen, und damit jeder Sünder, der ein rechtgläubiges Mitglied der Kirche ist, durch bemüthige Beichte und wahre Buse Verzeihung von Gott zu erlangen hosse.

24. Als aber der oben erwähnte Alosterbau schon theil= weise in die Höhe stieg, wurde der ehrwürdige Vater von einer Krankheit befallen und begann sehr schwach zu werden. er baraus erkannte, daß die Zeit seiner Auflösung herannahete, ließ er fich, um fein Gebet zu verrichten, in die Gruftfirche führen, beren wir oben gedacht haben. Darauf nahm er eine Sade in die Sand, bezeichnete damit die Stelle seines Grabes auf ber Oftseite ber Kirche und grub, soweit es ihm seine Schwäche erlaubte, als der erfte die Erde auf. Auch ließ er für bieses Grab einen Sarg bereiten und bat bemüthig, ihn nach seinem Tode hineinzulegen. Als er darauf in seine Wohnung zurückgeführt war, fant er hoffnungslos auf fein Bett und fah, daß er bald fterben würde. Da dies bie Brüder hörten, kamen sie, ihn zu besuchen und für den glücklichen Ausgang feiner Seele ihr Gebet vor Gott zu verrichten. Anblide wünschte er fich Glud zu ihrer Antunft und seine Seele erfreute fich an ihrem Gebete. Er wurde aber bon ben Brüdern gebeten, daß er fich, um noch reiner diese Welt zu verlassen, durch geheime Beichte und würdige Buße reinigen. wenn er Jemand beleidigt hätte, um Bergebung bitten und, wenn er selbst von Jemand beleidigt wäre, aufrichtig vergeben möchte. Diese Mahnung der Brüder hörte er mit Freuden und sprach: "Wenn ich Jemand beleidigt habe, bitte ich demüthig um Berzeihung und wenn ich von Jemandem beleidigt wurde, so möge es ihm Gott verzeihen und auch ich verzeihe ihm von Grund meines Herzens." Nachdem er diese Worte, schon dem Tode nabe, gesprochen, empfahl er sich Gott und ber Fürbitte ber Brüber, sein Körper sank in bas Bett zurück und er hauchte seinen Geift aus 1. Bei diesem Anblicke er= schraken die Brüder und seufzten über ben Berluft ihres Baters, icon jest in Sorgen, weil fie wußten, mas für einen Bater fie gehabt, aber nicht, was für einen fie bekommen würden. Niemand weiß nämlich, Bruder Modestus, jene ausgenommen, welche dies bereits erfahren haben, was es für ein Unglück für die Söhne ift, wenn ihnen der rechte Vater genommen wird und ein Stiefvater an beffen Stelle tritt, wenn die eigene Mutter ftirbt und eine Stiefmutter folgt. Dies zeigten beutlich jene beiben Weiber, welche vor dem Richterftuhle Salomons, des Königs von Hierusalem, um ein lebendes Kind ftritten. Die Brüder aber trugen den Leib ihres theueren Borstehers nach der Gewohnheit der Bäter unter Gesang und Ge= bet in die Kirche und nachdem sie ihr Gebet beendet hatten, hoben sie benselben auf und begruben ihn in dem Grabe, das er fich felber lebend bereitet hatte, im Glauben an die Aufer= stehung am Tage ber Ankunft unseres Herrn Jesus Chriftus, welchem Ruhm und Macht ift in Ewigkeit. Amen.

<sup>1)</sup> Im Jahre 829, jebenfalls vor dem 28. October, an welchem Tage Eigils Rachfolger Hraban in einer Schenkungsurkunde bereits als Abt erscheint. Im Rekroslogium ist sein Tod zum 15. Juni verzeichnet.

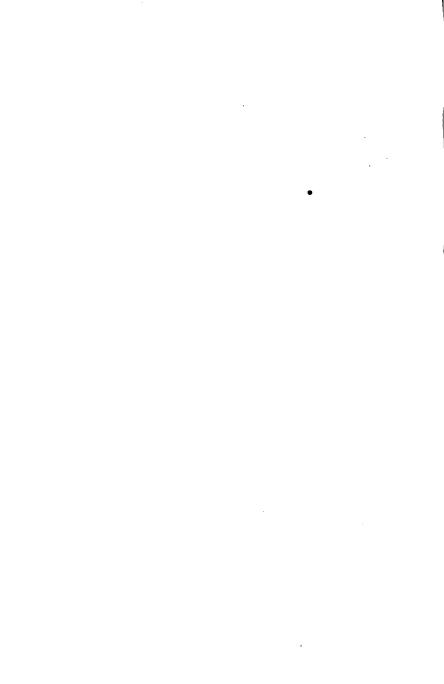

П.,

Das Leben Hathumoda's.

By Agins, presbyter.

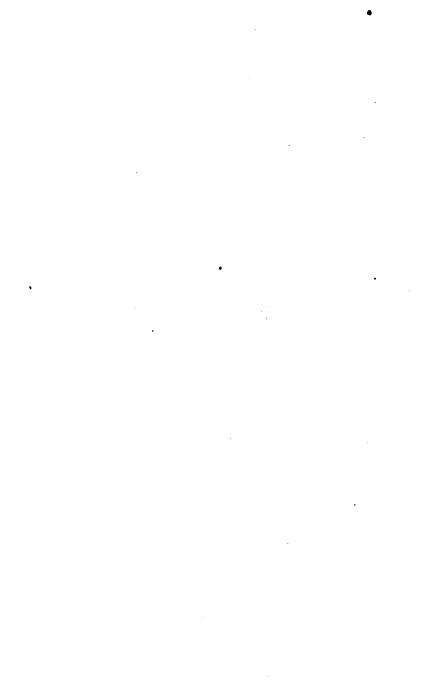

1. Den mit Verehrung zu liebenden und mit Liebe zu versehrenden frommen Schwestern in Christo im Moster Gandesspeim, Agius, durch die Gnade Christi, obwohl unwürdig, Priester.

Wir vermögen nicht zu sagen, wie viel wir Guerer ehemgli= gen geiftlichen Mutter und wie viel wir Euerer Liebe zu ver= banken haben, benn wir find nicht im Stande, zu bestimmen, welches Gute Ihr insgesammt uns zu erweisen gewohnt waret und welche und wie große Wohlthaten wir von ihr insbefondere empfangen haben. Deshalb, weil wir nämlich dies für ihrem hohen Verdienste entsprechend halten und weil wir nicht zweifeln, daß es Euch zugleich angenehm sein wird, haben wir es passend gefunden, Guch ihre Lebensbeschreibung, kurz und in ungekünftelter Rede niedergeschrieben, zu überschicken, damit Ihr von ihr, die Ihr nicht mehr dem Leibe nach sehen und besitzen könnet, was Euer sehnlichster Wunsch wäre, doch durch ihre Lebensbeschreibung ein Bild festhaltet und fie in ihrem Thun und Lassen vor Euch zu haben vermeinet. Dies glau= ben wir nicht ohne Berechtigung unternehmen zu können, weil wir, wie Ihr wiffet, einen großen Theil ihres Lebens gekannt haben und auch bei ihrem Hinscheiben gegenwärtig Daher bitten wir vor Allem den Leser, zu beherzigen, daß wir nicht Unrichtiges ober Zweifelhaftes von ihr berichten werben, sondern Wahres und Zuverlässiges, das auch alle, welchen es vergönnt war, sie zu kennen, wissen; denn wir schreiben nichts Anderes nieder, als was Alle ohne Ausnahme, die Niederen saut, die Höheren zustimmend, bekennen. Wenn aber etwas von dem Ruse ihrer Heiligkeit nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangen konnte, so bitten wir, den Schwestern, welche vertrauter mit ihr umgegangen, Zutrauen zu schenken und ihrem Zeugnisse zu glauben, denn ihre allbekannte Heiligkeit erlaubt nicht, das weniger Bekannte zu bezweiseln. Indem wir also nur wenig von dem Einzelnen ansühren, glauben wir, zuerst von ihrer Hertunft sprechen zu sollen, damit man sehe, woher und wohin sie gekommen und wie viel sie um der göttlichen Liebe willen verschmäht, verachtet und aufgegeben hat, denn je mehr Jemand um Gottes willen aufgiebt, desso größeres Berzbienst wird er vor ihm haben, um so reichlicheren Lohn wird er empfangen.

2. Um also nichts von ihren Borfahren zu sagen, welche alle, sowohl von väterlicher als von mitterlicher Seite, äußerst berühmt waren, so erhellt der Abel, welchen diese heilige und unvergleichliche Frau in der Welt besaß, schon daraus, daß ihr Bruder eine Berwandte von Königen zur Gemahlin hat und ihre Schwester einem Königssohne, der selbst König ist, als würdige Gemahlin eines würdigen Gemahls verbunden ist. Die Uedrigen, welche sich nicht mit höherer Ehre dem Dienste Christigeweiht 3, haben dem Abel ihrer Geburt entsprechende Heirathen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) hier scheint der altere Bruder Bruno gemeint zu sein, welcher dem Bater 886 in der Regierung folgte und 880 im Ariege gegen die Danen blieb. Die Perfönlichkeit seiner Gemahlin und ihre Berwandtschaft mit dem föniglichen hause läht sich nicht mehr nachweisen. — <sup>2</sup>) Liutgarde, die Gemahlin Ludwigs des Jüngeren, des Sohnes Ludwigs des Deutschen.

<sup>8)</sup> Außer den Schwestern Gerberga und Christina, welche von Agtus selbst in der Lebensbeschreibung und im Zwiegespräche, sowie von Hortsuitsa in ihrer "Gritn-dung Gandersbeims" und von Thangmar in seinem "Leben Bernwards" genannt werden, haben noch zwei weitere den Kösperlichen Stand erwählt, wie aus dem Zwiegespräche (Bers 553) ersächtich wird. Der ebenda (Bers 555) genannte "Filiolus" ift wohl fein anderer, als Agtus selbst.

gemacht 1. Ihr Bater 2, bem ebelften fachfischen Blute entsproffen, war Herzog der öftlichen Sachsen. Ihre Mutter's, aus gleich eblem frantischen Geschlechte, erscheint noch ebler in ihren Nachkommen. Hathumod felbft, die lieblichfte Blüthe bes guten Samens guter Bäume, wuchs zur herrlichsten Frucht heran. Denn wenn fie, wie bereits gesagt, von höchstem Geburtsadel war, so wurde sie noch höher geadelt durch die Hei= liakeit ihrer Gesinnung. Schon von frühester Jugend an hat fie, auf ihre künftige Bestimmung hinweisend, statt kindischen Muthwillens chriftlichen Ernft bewährt; Poffen und felbft unschuldige Spiele, wie fie biesem Alter eigen find, hat fie, schon gereiften Beiftes in noch zartem Körper, als eitel und zu nichts nüplich verachtet. Golb und koftbaren Schmud, wonach Kinder als nach etwas Schönem schuldloser Beise trachten, hat sie weder verlangt noch haben wollen. Goldgestickte Gewänder, kostbare Kopfbedeckungen und Binden, Haarkamme und Ohrenringe. Halsketten und anderes Geschmeibe, Armbänder und Fingerringe, Gürtel und Riechsläschen, nach beren Besitz und Gebrauch die Eitelkeit der meisten Frauen lüftern ift, und welche ihr, wie es dem Range und dem Bermögen ihrer Eltern entfprach, bargeboten wurden, wies fie zurud. Wenn fie ihr aber wider ihren Billen aufgedrungen wurden, so feufzte fie angstlich und weinte bitterlich. Da fie nicht beständig, wie es ihr Wunsch war, in den driftlichen Kirchen verweilen konnte, so freute sie sich, möglichst oft darin zu erscheinen, baselbst etwas für fie Beilfames zu hören und bem Gebete obzuliegen. Rach ben Wiffenschaften aber, zu beren Erlernung Andere sogar burch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Obbo hatte eine nicht näher bezeichnete Gemaßlin Ramens Gebwig. Ueber eine im Zwiegespräche (Bers 541) genannte verheirathete Schwester Ramens Enda, welche vielleicht richtiger nach ihrer mitterlichen Großmutter Aeba genannt wirb, ift nichts weiteres befannt.

<sup>4)</sup> Liubolf, nach neuer Bermuthung ein Rachtomme bes Engernfürsten Bruno.

<sup>8)</sup> Dba, Tochter bes frantischen Grafen Billung und ber Aeba.

Schläge gezwungen werben, verlangte sie von freien Stücken und machte sie sich durch unermüblichen Fleiß zu eigen.

- 3. Von ihrer frühesten Kindheit an wuchs mit ihr die Reinheit ihrer Sitten und mit bem zunehmenden Alter zeigte fie sich täglich erhabener durch ihre Tugenden; denn, wie an Jahren, so nahm sie zu an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen und zog den Dienst Chrifti dem weltlichen Gepränge, ben himmlischen Bräutigam bem irbischen vor. Endlich zog fie auch bas Haus der Dienerinnen Gottes dem glänzenden Saufe ihrer Eltern vor, empfing mit Einwilligung berselben den heiligen Schleier und die Weihe und wurde dem Aloster Herford, welches damals durch den guten Ruf seiner Nonnen sehr berühmt war, übergeben, um daselbst einige Zeit nach der Ordensregel erzogen zu werden. Mit welcher Liebe fie von da an diesen Ort umfaßte, wie hoch fie ihn in Ehren hielt, läßt sich mit Worten nicht aussprechen, benn so oft sie in wiederholten Gesprächen mit ihren Vertrauten besselben gebachte, versicherte sie, sie wurde sich glücklich schätzen, wenn es ihr vergönnt wäre, wieder unter dem Gebote der Aebtissin und bei ben Schwestern verweilen zu dürfen, noch glücklicher aber, wenn sie niemals von ihnen getrennt worden wäre. innerte fich ber Erscheinung und ber Gesichtszüge jeder Einzelnen und rief sich das Thun und Lassen aller vor Augen, lobte die Liebe dieser, die Demuth jener, fand, daß sich diese burch Gehorsam, jene burch Gebuld sich auszeichnete, bewunberte die Milbthätigkeit der einen und die Enthaltsamkeit der andern; von allen ohne Unterschied aber rühmte fie deren Bescheidenheit, Frommigkeit und Reuschheit.
- 4. Nachbem fie nun, wie gesagt, einige Zeit des Unterrichtes wegen dort verweilt und, so viel es in ihrem Alter möglich war, allen ein Beispiel in jeglichem Guten gegeben hatte, und nachdem ihr Bater und ihre Mutter von Rom, wohin sie des

Gebetes halber gepilgert, mit dem apostolischen Segen und mit all' den Ihrigen dem heiligen Petrus und seinem Hose empschlen zurückgekehrt waren, auch die Leider der heiligen Päpste Anastasius und Innocentius mitgebracht hatten, wurde sie von ihnen wieder abberusen und in dem Kloster, welches dieselben auf ihrem eigenen Erbe gegründet und Gott und eben jenen Heiligen übergeben hatten, mit päpstlicher Bewilligung und mit dem Segen ihres Bischoses zuerst wenigen, später mehreren Schwestern als geistliche Wutter vorgesetzt und geweiht.

5. Mit welcher Reuschheit des Leibes und Heiligkeit der Seele fie daselbst mit ihren Schweftern gelebt, das zu schildern ist uns nicht möglich. Gemeinschaftlich war bas Leben aller, gleich die Roft, gleich die Rleidung, welche mittelmäßig, nicht zu viel verziert, doch auch nicht zu schlecht und auch nicht ganz von Wolle war. Reine ber Schwestern speiste mit ihren Verwandten ober anderen Gäften ober sprach mit ihnen ohne besondere Erlaubniß. Reiner stand es zu, wie dies in den mei= ften Alöstern der Brauch ift, sich außerhalb des Alosters zu Berwandten ober auf dem Aloster gehörige Besitzungen 5 zu begeben. Reine durfte außerhalb des gemeinschaftlichen Speisezimmers ober zu ungewöhnlicher Zeit effen, wenn nicht Krantheit dazu zwang. Alle nahmen ihre Mahlzeit zusammen in einem und bemfelben Raume ein, ruhten in gemeinschaftlichem Rimmer, kamen zur Gebetsstunde an ein und bemselben Orte zum Gottesbienfte zusammen und gingen gemeinschaftlich aus, um die vorkommenden Arbeiten zu verrichten. Reine durfte im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im Jahre 858. Hathumoda stand damals nach dem Zeugnisse Changmars in ihrem zwölsten Lebensjahre. — <sup>9</sup>) Brunshausen. — <sup>3</sup>) Des Bischofes Altstrid von Hildesheim. — <sup>4</sup>) Später wurde in Gandersheim der Bau eines größeren Klosters begonnen, dessen Bollendung aber Hathumoda nicht mehr erlebte.

<sup>5)</sup> possessiones subjectas, ein Ausbruck, welcher sich im folgenden Kapitel wiederholt, und boch vielleicht Besithümer ber einzelnen Nonnen bezeichnet. Denn nach ben folgenden Sätzen gab es unter ihnen arme und reiche. B.

Rlofter eine besondere Zelle oder eine Dienerin haben. Sie 1 wohnten aber außerhalb des Klosters auf einem kleinen Maiershofe, weil ihnen von Seiten ihrer geistlichen Mutter aus Mansgel an den nöthigen Mitteln noch keine Kleidungsstücke veradsfolgt wurden. Aermeren, welche anderswoher nichts beziehen konnten, half sie selbst aus. Die Absonderung von Männern war so streng, daß selbst Priester das Kloster nicht betreten durften, wenn nicht Krankheit dies erheischte, oder sonst ein rechtmäßiger Grund zur Ausübung ihres Amtes es ersorderte. Dies ist ungefähr das, was sie mit den anderen gemein hatte.

6. Sie that nicht nur bas alles, sonbern fie that noch mehr. Denn die Lebens= und Nahrungsweise hatte sie in der Art mit ben Schweftern gemein, daß fie den Fleischgenuß, welchen fie ihnen an bestimmten Tagen und Zeiten gestattete, sich selbst versaate, die Reidung in der Art, daß fie andere, welche auf ber blogen Saut Wolle tragen wollten, davon abhielt, felbft aber dies that. Mit Gaften sprach fie nur in der Kirche, wenn es nicht allenfalls die Höflichkeit erforderte, mit ihnen beim Mahle zu fein. Bon ihrem Eintritte an ging fie niemals zu Berwandten oder auf dem Aloster gehörige Besitzungen; außer= halb des Alofters speifte fie, ich sage nicht mit keinem Manne, fondern überhaupt mit Niemandem, innerhalb besselben, obwohl ihr dies freistand, nirgends anders, als in dem gemeinschaftlichen Speisezimmer. Mit ihren Schweftern tam fie zur Bebetsftunde so in der Kirche zusammen, daß fie zuerft, ober wenigstens mit den erften tam und zulett fortging; sie schlief mit ihnen so in einem Zimmer, daß sie zulett zu Bette ging und zuerft aufftand. Mägde wollte fie nicht im Rlofter haben, weber für die Schweftern, noch für fich felbft. Denn die hei= lige und gottbegnadete Frau war darauf bedacht, wie durch

<sup>1)</sup> Doch wohl nur einzelne, welche noch nicht zur Einkleibung gelangt waren. Bon allen ift es nicht qut möglich anzunehmen. B.

ihre Stellung so auch durch ihren Wandel die erste zu sein, wie durch ihren Namen so auch durch ihre Heiligkeit sich außzuzeichnen, deshald kam sie noch vor dem nächtlichen Psalmenzesange zur Kirche, blieb nach den Hymnen der Matutin wach und that noch mehr dergleichen, was Anderen beschwerlich erscheint, ihr aber durch die Gewohnheit und ihre große Liebe zu Gott sehr angenehm und ganz leicht wurde. Sie war dessen eingedent, was sie war und wie sie genannt wurde, daß sie Mutter genannt und als Aedtissin geachtet wurde, und deshald wollte sie lieber nüplich sein als herrschen, lieber geliebt als gefürchtet werden und da sie erwog, daß sie nicht sowohl eine Würde als eine Bürde übernommen, verdot sie nichts, was sie selbst gethan hätte, und befahl nichts, was sie nicht selbst zuerst gethan, indem sie so ihre Untergebenen mehr durch ihr Beispiel als durch Zucht zum rechtthun nöthigte.

7. In ihrer Rede war sie wie in ihrem Werke und in ihrem Werke wie in ihrer Rebe, weil sie gebot, was sie that und that, was fie gebot. Und weil die heilige Schrift manches verbietet, manches befiehlt, manches gestattet und manches anräth, that fie, soweit es ber menschlichen Gebrechlichkeit mög= lich ift, nichts was verboten, dagegen alles was befohlen war, betrachtete das bloß Erlaubte als nicht erlaubt und befolgte in Berücksichtigung des höheren Lohnes alle Rathschläge; benn offenbar Boses, was verboten war, mied sie nicht nur, sondern fie verabscheute es auch im Herzen, offenbar Gutes, was geboten war, strebte fie nach Kräften zu erfüllen, das Erlaubte, bas je nach bem Gebrauche, ben man bavon macht, gut ober fclimm fein kann, als ba ift ber Berkehr mit ber Welt, die Freuden der Che, ber Meischgenuß, der Gebrauch weicherer und befferer Pleiber, bies alles verwarf fie aus großer Vorsicht und wies es in befferer Einsicht zurück, das Angerathene aber, welches als das Höhere nicht von Allen verlangt und nicht all= gemein befolgt werben tann, als die Losreigung bon ber Belt, die Enthaltsamkeit vom Fleischgenusse, den Nichtgebrauch weicherer und besserer Rleider und die Bewahrung der Reuschheit, ergriff fie voll Gifer und erfüllte es mit Beharrlichkeit. Beiche Rleider hat sie derart verschmäht, daß sie nur rauhe und wenig geschmückte trug, des Fleisches aber enthielt fie sich nicht nur. sondern sie genoß auch bon ben übrigen Speisen und dem nothwendigen Getränke, selbst vom Brode nur fehr wenig, ber Belt hatte sie nicht nur im Aeußerlichen, sondern auch in ihrem Bergen freiwillig entsagt und ben Vorsat, die Reuschheit zu bewahren, befolgte fie so ängstlich, daß ihre Feinde keinen Anlaß zu Verleumdungen fanden. In ihrem Gespräche mar keine Rectheit, tein Muthwille, teine Ausgelassenheit; nie entfuhr ihrem Munde ein unkeusches oder unanständiges Wort, Niemand hörte fie jemals zanken, fluchen, schwören, verleumben ober lügen. Niemand sah sie jemals erzürnt ober heftig, Niemand sah sie viel und unanständig lachen.

8. Niemanden hat sie je Unrecht gethan, Keinem einen un= gerechten Vorwurf gemacht, Reinen geschmäht. Alle umfaßte fie je nach ihren Eigenschaften mit gleicher Liebe, ober hielt fie hoch in Ehren. Gegen die Fehler ihrer Mitschwestern schritt fie so ein, daß fie dabei dieselben gleichwohl mit der zärtlich= ften Liebe umfaßte und achtete. Gegen alle beobachtete fie, nachdem fie es verdienten, das gleiche Verfahren. Sie liebte ben Menschen und haßte die Sunde, liebte mas Chriftus gemacht und haßte die Erfindungen des Teufels. tretungen der Ihrigen beweinte sie, als waren es ihre eigenen. So oft eine berselben schwach im Glauben ober im Geiste wurde, wurde sie selbst auch krank, so oft eine Aergerniß nahm, gerieth fie selbst in Angst; boch zeigte sie sich stets, auch unter Trauer und Thranen, ruhig und heiteren Beiftes. Im Uebrigen konnte Niemand ein größeres Bertrauen auf Gott und eine größere Treue gegen die Wenschen haben. Freundschaften, welche man nur mit guten Wenschen schließen soll, schloß sie schwer und nur mit großer Vorsicht, blieb aber in Bewahrung bersselben sehr beständig.

9. Dem Lesen ber beiligen Schriften lag fie mit großem Gifer ob und ichatte Diejenigen hoch, Die Gleiches thaten. Die Nachlässigeren, an welchen sie aber boch die Möglichkeit eines Fortschritts bemerkte, nothigte sie mehr burch geringere Bertraulichkeit als burch Strafen, sich biefelben zu eigen zu machen. Im Boren, Lefen und Auffassen berselben besaß zu jener Beit kaum Jemand eine größere Aufmerksamkeit, einen lebhafteren Geift und ein befferes Berftandniß. Wenn fie, wie es ber Brauch ift, etwas fragen mußte, so faßte sie Alles so genau und verftändlich zusammen, daß die Frage selbst mehr einer Belehrung als einer Frage glich. Es würde zu lange mahren, wenn wir alle ihre Tugenden einzeln auch nur andeuten wollten. Wunderbar war ihre Liebe, unbegrenzt ihre Demuth, unerschütterlich ihre Gebuld, unglaublich ihre Bohlthätigkeit, unvergleichlich ihre Frömmigkeit. Wie sehr fie Alle liebte und wie fie von ihnen wieder geliebt wurde, bezeugen die vielen Thränen, welche bei ihrem Hingange floffen. Ihre Demuth war aber, obgleich fie, wie bereits gefagt, bem ebelften Geschlechte entstammte und bei ihren Mitschweftern auf ben höchsten Plat gestellt war, so groß, daß keine zu Berbeugungen rascher, in Worten bescheidener und in der Aleidung geringer erschien. Was foll ich von ihrer Gebuld sagen, ba fie niemals Jemanden burch Schimpfreden beleidigte, oder auf folche ein rauhes Wort zurückgab? Bon ihrer Berzensgüte und Milbthätigkeit etwas zu fagen ift überflüssig, indem fie alle Menschen mit folder Liebe umfaßte, als hätte fie bieselben aus eigenem Leibe geboren. Denn welcher Arme, welcher Geiftliche schied je mit leeren Banben bon ihr? Wer murbe nicht burch ihre Speisen erquickt, wer nicht theilhaftig ihrer Güter? Bisweilen entzog sie den Ihrigen etwas, um es Anderen geben zu können; sie litt selbst Mangel, damit Andere Uebersluß hätten, hungerte, damit nicht die Armen hungerten, dürstete, damit es den Fremden nicht an Getränke sehlte. Bei deren Empfang konnte Riemand größere Demuth, Liebe und Menschlichkeit zeigen. Sie saß mit ihnen, wenn der Gast danach war, zur Zeit des Speisens dei Tische, sprach mit ihnen über Gott, himmlische Dinge und die heilige Schrift, fragte oder belehrte sie und war in aller Freundlichteit besorgt, daß, während der äußere Wensch erquickt wurde, der innere nicht hungrig bliebe.

10. Wie besorgt sie für Kranke war zu schildern ist über= fluffig, indem fie nicht nur die gegenwärtigen in bewundernswerther Beise durch verschiedene Dienstleistungen pflegte, sonbern auch, wenn Fremben und weit Entfernten eine Krankheit zustieß, sich durch Boten nach ihrem Befinden erkundigte und ihnen alle Speisen zuschickte, von welchen fie glaubte, fie würben ihnen willsommen sein. Rurz bor ihrer eigenen Erkrantung lagen viele von ihren Mitschwestern schwer trant barnieber 1; es läßt fich nicht sagen, wie emfig fie ba war, biefelben zu besuchen, wie eifrig, ihnen Beiftand zu leiften, mit welcher Sorgfalt sie zwischen ben einzelnen Betten bin und ber eilte, wie fanft fie die Kranken anredete und durch welch' wunderbare und verschiedene Dienftleistungen sie bemüht war, die forperlichen Beschwerben berselben zu lindern, ftets für alle beforgt, daß es ihnen weber an ber nöthigen Hilfe, noch an bem, was fie fonft wünschten, fehle, gleich als hatte die beilige und gottbegnadete Frau gewußt, daß fie felbft bald biefe Welt zu verlaffen hatte. Und daß dies nicht nur ihr, sondern auch

<sup>1)</sup> Im Jahre 874, in welchem, wie die Jahrbucher von Fulda berichten, in Germanien und Gallien fast ber dritte Theil ber Menichen durch Sunger und Krantsbeit dabingerafit wurde.

Anderen wirklich geoffenbart war, wird durch einige, älteren Ronnen gewordene, Anzeigen bestätigt. Es waren nämlich einige Schwestern, welche im Traume die größte Glocke der Kirche herabstürzen und zerdrechen sahen, und viele sahen das Grabmal der Heiligen umftürzen und in einzelne Stücke zerfallen.

11. Sie selbst aber unterhielt sich nicht lange vor ihrer Erkrankung mit einem ihrer Bertrauten 1 und beklagte im Gespräche mit ihm den schuplosen Zustand ihres Klosters; als dieser darauf erwiderte, derselbe sei zwar ein schutzloser, aber, Gottlob, ein guter, sprach fie, ber gute Zustand hange von Gottes Macht und Barmherzigkeit ab, aber es mißfiele ihr höch= lich, daß das Rlofter noch nicht des Königsschutzes theilhaftig ware; und auf die Entgegnung jenes, bem konnte, wenn es Gottes Wille mare, fehr balb abgeholfen werben, benn ber Bischof, auf beffen Verwendung dies geschehen könnte, ware ihnen geneigt und freundlich, und dann hatte fie auch Berwandte und andere Freunde bei Hof, welche ihren diesbezüglichen Bunich bestens unterstützen wollten und könnten, sprach fie, sie glaube dies auch, sie selbst aber würde, wenn dies geschähe, nicht mehr am Leben sein und dies würde bald gescheben. Indeffen moge bies Alles nach Gottes Willen gehen, fie felbst aber murbe von wunderbaren und ihr früher unbekannten Träumen beunruhigt und bate ihn beshalb um fein Gebet und seinen Segen. Sie erzählte nun, daß sie im Traume ein Mühlrad von munderbarer Größe gesehen hätte, auf beffen Schaufeln verschiedene Thiergestalten gewesen, und fie und mehrere ihrer Schweftern waren am Bellbaume oberhalb ber Rabe und zwischen ben Speichen wie mit Retten besestigt gewesen und zugleich mit dem Rabe, das ein darunter fließender Fluß in wunderbar schnelle Bewegung gesetzt, herumgebreht worden; und als fie, außer sich vor Angst, wie ihr schien, fürchtete, in

<sup>1)</sup> Wohl Agius felbft.

den unten laufenden Fluß zu fallen, wäre fie nicht, wie fie besorgt, in's Wasser, sondern auf das Land daneben gefallen. Darüber wäre sie erwacht und schon wach und vollkommen bei sich, wäre sie doch an allen ihren, wie abgestorbenen, Gliebern zitternd dagelegen.

12. Um dieselbe Zeit, erzählte fie weiter, ware es ihr öfters vorgekommen, als sei fie ganz leichten Leibes geflogen und bes Leibes entledigt und boch im Leibe auf wunderbare und unaussprechliche Beise zugleich im himmel und auf der Erde ge-In den nächstfolgenden Tagen hätte fie, gleichsam in ber Luft fliegend, alle Gebäude des Alosters abgebeckt gesehen und Alles, was darin war und geschah, wäre vor ihren Augen offen und durchsichtig dagelegen. Unterdessen hatte sie auch in der Kirche eine große Aluft erblickt und als sie betrübt über diesen Anblick nachgedacht hätte, wie dies geschehen und wie man diese Rluft ausfüllen konnte, batte fie eine Stimme gehört, welche ihr fagte, fie durfe biefe Rluft nicht ausfüllen laffen, weil dies ihre zufünftige Wohnung ware. Auf diese Worte hatte fie eine Menge Sanger ben hundertvierzigften Bfalm fingen hören und als fie zu dem Berse gekommen wären: "Dies ift meine Ruheftätte in Ewigkeit, hier will ich wohnen, weil ich mir fie erwählt habe", und fie, wie ihr schien mitgesungen, wäre sie erwacht und hätte wach diesen Bers noch im Munde geführt. Obgleich sie aber dies alles nur als Traumgesicht erzählte und ber, bem sie es mittheilte, es ebenso auslegte, so war berselbe boch ganz anderer Ansicht und befürchtete schon jett, was der Berlauf der Dinge lehrte. Deshalb glaubte er, zwar nicht sofort, bamit sie nicht merkte, daß er es so verftanden, aber nach turzer Beile, sie auf Giniges aufmerksam machen zu sollen, was ihm geeignet schien, ben Schatz ihrer Verdienste zu vermehren, und fand es gerathen, fie barum zu bitten. Sie aber geftand in ihrer gewohnten

Frömmigkeit und Nächstenliebe Alles, soweit es in ihren Kräf= ten stand, zu.

13. Bur selben Zeit aber, da auch wir bei ihr waren und uns ichon verabschieben wollten, gab fie es teineswegs zu, und fagte mit einem leichten Anfluge von Lächeln, wir könnten ja nicht wiffen, wie lange es uns noch vergönnt ware, fie zu besiten und zu sehen; wenn fie bald abscheiben follte, würden wir es bereuen, fie wider ihren Willen verlaffen zu haben: und gleichzeitig bat fie felbst und ließ burch mehrere Schwestern inständig bitten, daß wir, sobald uns etwas von ihrer Erfrankung zu Ohren kommen wurde, fie ohne Berzug beimsuchen follten. Aus dem Allen können wir nicht nur vermuthen, sondern auch klar sehen, daß ihr die Zeit ihres Entschlummerns im Boraus geoffenbart war, was ihr die göttliche Barmherzigfeit auch durch die ihrer eigenen Erfrankung vorausgehende Erfrankung ihrer Schwestern anzeigen wollte. Sie wurde also, während sie emsig unter ben Kranken bin und ber eilte, selbst unwohl, tampfte aber eine Zeit lang gegen bas Unwohlsein an und wollte es überwinden oder vielmehr gar nicht beachten. Sie blieb so lange bei ben Schwestern auf bem Chore jum Gottesbienste und in dem gemeinschaftlichen Speisezimmer, bis sie nicht mehr geben konnte. Aber noch ebe sie sich wegen Berschlimmerung ihrer Krankheit zu Bette legte, fab fie im Traume ein großes Felb, das mit verschiedenen Frühlings= blumen prangte; baselbst sah sie auch fast alle ihre Mitschwestern, welche im jugendlichen Alter standen. Als sie sich nun über diesen schönen und ergötlichen Anblick höchlich freute, war es ihr, als ginge plöglich Alles in Flammen auf. Sie aber rief voll Mitleib mit den armen Schweftern laut, daß Gott fich ihrer erbarmen möchte, daß Chriftus zu Hilfe tame und die unglücklichen nicht ganz zu Grund gehen ließe; und weil fie immer eine besondere Berehrung für den beiligen Martin

hatte und benfelben in allen ernsteren Nöthen anzurusen pslegte, so bat sie, wie es ihr vorsam, auf den Anieen, daß sie durch seine Berdienste und auf seine Fürbitte auß den Flammen errettet würden. Da hatte sie unverzüglich eine hellglänzende Erscheinung von wunderbarer Schönheit, welche sprach, durch seine Berdienste und Fürbitte werde daß Feuer gelöscht und die Schwestern gerettet werden. Damit erwachte sie und da sie ihren Traum später Vielen erzählte, empfahl sie ihnen den heiligen Martin als ihren Netter zu ganz besonderer Verehrung und Andacht.

14. Daß aber berselbe ihr auch im wachen Zustande erschienen, dürfen wir aus ihrer Erzählung zuverfichtlich schließen. Denn als eines Tages einige Schweftern an ihrem Bette fagen, rief fie plöglich, ber heilige Martin ware ba und ginge auf bem Eftrich bin und ber, und fie forberte die Sitenben auf, fich bor ihm zu erheben und ihm ihre Freude zu bezeugen; die= jenigen täuschten sich und Andere, welche ihn mißgestaltet nenn= ten, wie man in feiner Lebensbeschreibung lieft, benn fie batte noch niemals etwas so Schönes gesehen. Obgleich aber bie, welche zugegen waren, nichts bergleichen sehen konnten, so muß= ten fie boch aus ihren Mienen und ihrer ganzen Saltung ben Schluß ziehen, daß das, mas fie fagte, mahr mare, benn indem fie voll Freude ihr Antlit hin und her wendete, gab fie ihnen ein deutliches Zeichen, daß fie ihm auch mit den Augen folgte, wie fie ihn auf bem Eftrich umbergeben fab. Und obgleich fie feit ihrer Erkrankung niemals umgewendet sein wollte und nicht auf der rechten Seite liegen konnte, so wendete fie fich jest boch freiwillig und ohne fremde Hilfe auf bieselbe und lag so ohne ein Zeichen von Beschwerde, bis die Erscheinung beendet Auch den Borhang, welcher an der Wand hing, suchte fie mit ihren Händen aufzuheben und befahl, die Wand selbst wegzunehmen, damit bem Beiligen Gottes nichts im Wege stände. Darauf rief sie, er stände, was man schon nach den bisherigen Zeichen vermuthen konnte, auf der Mittagsseite, und sorderte die Umstehenden wieder und wieder auf, ihn zu betrachten. Daraus erkennt man deutlich, daß sie durch dessen Berdienste soviel über ihre Krankheit vermochte, den sie nach ihren Worten mit den leidlichen Augen sah und den sie in der That mit dem geistigen Auge erblickte.

15. Aur selben Zeit auch, als in der Zelle, worin sie lag, Niemand zugegen war als ihre leiblichen Schwestern, welche fie keinen Augenblick verlaffen wollten, und fie wie schlafend mit geschloffenen Augen eine Beile gelegen hatte, fragte fie, wer bei ihr wäre; und als jene antworteten, sie wären zu= gegen, fragte fie weiter, ob fie etwas gehört ober gesehen hatten. Da fie nun antworteten, fie hatten von bem, weshalb fie wohl frage, nichts gehört und gesehen, sprach fie weiter: "Und hört Ihr nicht eine Stimme, welche fragt, ob die Taube 1 schon bereit wäre?" Es war aber ein Krystall mit Reliquien von Beiligen an ihrem Bette aufgebängt, und da ihre Schwester Christina, wenn ich mich recht erinnere, sprach, dies ware ihr wohl nur fo vorgekommen, damit bie Schnur bes Rryftalles, welche fich nicht im besten Rustande befand, ausgebessert würde, antwortete fie, das könnte wohl sein. Sie war nämlich vor und während des heftigften Fiebers gewohnt, wenn Jemand bas, wovon sie sprechen wollte, unterbrach und ben Worten eine andere Wendung geben wollte, nicht babei zu beharren, sondern sogleich zu sagen, das könnte wohl sein. Am meisten miffiel es ihr aber, wenn fie Jemanden etwas im Geheimen mittheilen und ber, ben fie biefes Vertrauens für würdig bielt, einen Dritten beiziehen wollte, was aus dem Nachfolgenden hinlänglich erhellt.

<sup>1)</sup> Columba — Taube — wurde ein Gefüß in Taubenform genannt, bestimmt, Hostien oder Reliquien darin aufgubewahren.

- 16. Eines Tages, als fie zu Bette lag und ihre Schwefter Gerberga, mit welcher sie am vertrautesten war, an ihrem Lager ftand, sprach fie, sie wollte ihr im Geheimen und mit Ausfoluß aller Anderen eine Erscheinung mittheilen, benn fie hätte noch niemals etwas von so großer Schönheit, Glanz und Lieblichkeit gesehen ober gehört. Als nun alle übrigen Schwestern abgetreten und beibe allein waren, ließ fie fich von ihrer Schwe= fter etwas im Bette aufrichten und bat fie, ihr Ohr ihrem Munde zu nähern, und als jene dies that, bat sie, noch näher zu rücken, damit kein Dritter etwas höre. Als auch bies geschehen war und fie fich zum Sprechen anschickte, erblagte fie plötlich und zitterte; da aber ihre Schwester, nicht minder von Furcht ergriffen, fragte, ob fie ben Briefter Bulfhard, ber bor ber Thure stand, rufen follte, um biefem bie Mittheilung zu machen, antwortete sie, das wollte sie durchaus nicht, denn sie wollte dieselbe Niemandem außer ihr machen. Als fie sich ieboch von Neuem dazu anschickte, zu erklären, was fie im Sinne hatte, gerieth sie in eine so große Angst, daß es beinahe aus= fah, als würde fie sterben. Die Schwester magte es nicht länger, allein bei ihr zu bleiben und rief in Gile ben genannten Briefter herbei; als er aber kam, wollte fie weder ihm, noch ihrer Schwester etwas Weiteres fagen und beklagte sich bitter, daß lettere gegen ihren Wunsch und Willen es gewagt, dies Anderen zu eröffnen und zu verbreiten.
- 17. In ganz gleicher Weise machte sie es auch mit ihrer Mutter. Diese war nämlich zu der Zeit, als dies vorging, nicht im Moster. Als sie auf die Nachricht von der Erkrankung ihrer Tochter ankam und nach Gebühr begrüßt war, verslangte sie, man sollte dieselbe allein zu ihr führen, da sie ihr im Geheimen etwas höchst Wunderbares mitzutheilen hätte; und da beide nach Entsernung aller Uebrigen, wie sie es wollte, allein waren, schickte sie sich an, zu sprechen, erblaßte aber wies

ber und wurde von Zittern und Angst befallen. Da nun die Mutter die Schwäche ihrer Tochter sah, meinte sie, sie könnte ja besser ihrer Schwester Gerberga die Mittheilung machen wegen der zwischen ihnen bestehenden größeren Vertraulichkeit; sobald sie aber dies hörte, legte sie den Finger auf den Mund und betheuerte, sie würde es jetzt weder dieser, noch ihrer Mutter, noch sonst einem Menschen sagen. Aus welchem Grunde dies nicht mitgetheilt werden konnte, das erkläre wer kann. Ganz wahrscheinlich ist es aber, daß sie etwas Erhabenes und Göttliches gesehen hat, denn das konnte nichts Undedeutendes und Menschliches sein, was sie so außerordentlich schön und lieblich namnte, und zu dem sie nur mit Furcht und Zittern ausblickte.

18. Uebrigens besteht kein Zweifel, daß sie auch einiges Andere gehört oder gesehen hat. Denn häufig fragte fie die Umftehenden, was das für ein Tosen und Tönen wäre, das fie hörte, oft auch forderte fie dieselben auf, zu horchen, welch' ein Unwetter mare, ober in welcher Erschütterung, in welcher Berwirrung und Unruhe die Erbe fich befände. Wir könnten allerdings diese Erscheinungen für Folgen ihrer schweren Erkrankung halten, wie dies öfter vorkömmt, wenn nicht das, was wir vorangeschickt, uns eines Anderen belehrte. Sicher mußte es Jedem wunderbar bortommen, daß fie im Stande war, etwas, bas fie gesehen, bor ihrer Mutter geheim zu halten, an welcher fie immer mit besonderer Liebe und Verehrung hing, welcher sie wie ein Kind schmeichelte und wie eine Magd ge= horchte. Wenn sie dieselbe manchmal betrübt sah, suchte fie dieselbe auf alle Beise und durch wunderbare Dienftfertigkeit zu erheitern, und weil sie wußte, daß sie sich sehr gerne vorlefen ließ, sagte fie, sie hätte etwas gefunden, mas zu hören fehr angenehm, zu merten aber fehr nütlich wäre, und wollte es ihr porlesen. Wer vermag aber ihre Freude und ihren

Dank gegen Gott zu schilbern, als ihre Mutter, weil sie ihren biesbezüglichen Wunsch kannte, und um ihr eine Freude zu machen, sich den Anschein gab, als würde sie ihr Kloster nicht wieder verlassen; sie sagte Gott Dank, überhäufte die Mutter unter Umarmungen mit Küssen und erzählte den Schwestern immer und immer wieder, was sie ihr versprochen.

19. Indessen ist dies weniger zu verwundern, da sie auch uns, den Unbedeutenden und Unwürdigen, in gesunden Tagen hoch in Ehren gehalten und, schon frank, mit äußerster Sehnsucht nach uns verlangt bat. Denn gleich beim Beginn ihrer Rrankheit ließ fie uns, ohne jedoch von ihrer Erkrankung etwas mitzutheilen, sagen, wir möchten, wie es immer möglich mare, zu ihr kommen. Ihr aber seid Zeugen und Gott, ber es ber frommen Seele vergelten wolle, mit welchem Jubel, soweit es bei ihrer Schwäche möglich war, fie uns bei unferm Kommen empfangen, mit welcher Liebe fie uns, mahrend wir bei ihr waren, begegnet, mit welchem Gifer fie fort und fort gemahnt, daß man Fürforge für uns haben follte, wie ängstlich fie uns gesucht, wenn wir nur auf einen Augenblick ihre Zelle verlaffen, wie unablässig sie unsern Namen wiederholt, und mehr mit uns zu sprechen gewünscht, und wie schmerzlich sie es beklagt hat, daß wir so spät gekommen. Wir wollen hier etwas Geringes erzählen, das vielleicht Manchem sonberbar vorkommen mag, das aber ein Zeuge ihrer Liebe zu uns ift. Wenn sie manchmal in ihren Schmerzen nicht anders zu bewegen war, eine Speise zu sich zu nehmen, so brachte man fie bazu mit diesem Kunftgriff, daß ihr gesagt wurde, dieselben wären ihr von uns geschickt, ober von uns zubereitet. Als am Tage unferer Antunft die Speisen bor ihr aufgetragen waren, ließ fie uns rufen und af in unserer Gegenwart so viel als sie konnte, schilderte auch, um uns zu beruhigen, ihr Befinden als ein so erfreuliches, daß wir alle Hoffnung hatten, fie würde dem Tobe

entgehen. Aber schon mit der Abendbämmerung verwandelte sich Alles in's Gegentheil, unsere Freude in Trauer, unsere Hoffnung in Muthlosigkeit, denn ihre Krankheit verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde derart, daß wir alle Aussicht auf ihre Wiedergenesung aufgeben mußten und nur noch ihre Aufslöhung erwarteten. In dieser schweren Erkrankung zeigte sich aber ihr ganzes Verdienst um Euch, fromme Schwestern, und Euere Liebe und Verehrung gegen sie.

- 20. Unter Allen zuerst tam ihre ehrwürdige Batersschwester. welche, obwohl schon hoch betagt und vom Alter gebeugt, ihr boch, soweit es der Rummer gestattete, unermüdlich beistand. Die Propftin bes Rlofters wich, wenn auch von vielerlei Geschäften in Anspruch genommen, kaum auf einen Augenblick von ihrem Lager; auch die Dekanin und die Rufterin kamen häufig, wenn es das ihnen übertragene Amt erlaubte, und wären gerne immer dageblieben. Die übrigen Schweftern aber, welche nicht immer in ihrer Belle sein konnten, lagen entweder in der Kirche bem Bsalmengesange und den Fürbitten für fie ob, oder sie hielten vor der Thure ihrer Zelle Wache. Vorzüglich erglänzte aber die gärtliche Liebe ihrer leiblichen Schweftern, schon früher allgemein bekannt, damals im schönsten Lichte. Sie faßen an ihrem Bette, leifteten der Darniederliegenden unermüblichen Beiftand, machten ihr bas Lager zurecht, schoben ihr Riffen unter bas haupt, unterftutten bie im Bette Aufgerichtete, rieben ihr die Sande, erwärmten die Ruße und die Magengegend, fächelten ihr in der Rieberhitze Rühlung zu, trockneten ihr den herabrinnenden Schweiß ab, prüften die Wärme des Badewaffers, bereiteten ihr die Speisen und setzten sie ihr vor und fuchten einander in allen Verrichtungen zuvor zu kommen.
- 21. Vor Allem aber suchte ihre Mutter, welche ben inneren Schmerz unter einer ruhigen Außenseite verbarg, die Trauernben zu trösten, die Beinenden zu beschwichtigen und jede Gin-

zelne durch freundliche Zusprache zu beruhigen, bemüht, Anderen ben Trost zu spenden, den sie sich selbst nicht geben konnte Wie schmerzlich seufzte fie, wenn sie zwischen der Kirche und bem Lager ihrer Tochter hin und her ging. Wie viele Thränen vergoß fie vor dem Grabmale der Heiligen, betend, daß ihr die Tochter nicht genommen würde, daß sie selbst statt ihrer sterben und so, wie sie früher das Licht der Welt erblickt, auch früher von diesem Lichte wieder abscheiben dürfte. Bisweilen zauderte fie, ihre Tochter zu besuchen, und hemmte ben Schritt; so wußte diese stärkste der Frauen nicht mehr, was sie thun follte. Eine Stimme rief fie, eine andere hielt fie zurud, diefe mahnte, der Tochter in ihrer letten Stunde beizustehen, jene warnte, etwas zu sehen, was fie ohne Schmerz nicht sehen Welcher follte fie folgen? Die Liebe zog hin, ber fonnte. Schmerz hielt zurud. Sie tam, konnte aber bie in Fieberhite liegende Tochter nicht feben, fie ging, konnte aber ber Leibenden nicht ferne bleiben.

22. Schon wurde der Körper allmählich schwach, aber der zum Himmel gerichtete Geist blieb stark. Oft sang sie die nämlichen Pfalmen mit uns, oft auch andere, manchmal nur einzelne Berse aus dem Psalterium, und zwar in solchem Zusammenhange, daß man nicht zweiseln konnte, sie hätte sie in demselben Geiste aufgefaßt, in dem sie geschrieben waren. Zwischen dem Psalmengesange und dem Gebete war nur der Herr in ihrem Wunde, nur Christus in ihrem Herzen, und wenn sie nicht auf Augenblicke, wie zum Schlasen, die Augen geschlossen hatte, sang sie immer Psalmen oder sprach von dem Heile ihrer Seele. Fortwährend bekannte sie die Sünden, die sie in Gedanken, Worten und Wersen begangen und fragte, ob sie hossen dierte, Verzeihung derselben zu erlangen. Oft auch gedachte sie des Tages des Gerichtes und der Scheidung und Sonderung der Guten und Bösen, der Schase nämlich zur Rechs

ten und der Böcke zur Linken, und fragte, ob dann einer der Heiligen oder Gerechten einem Andern zu Hilfe kommen und ihm beistehen könnte. Schließlich empfahl sie sich unserer Treue und unseren Händen und bat, daß wir sie durch unser geringes Gebet den Heiligen, deren Reliquien in unserem Aloster aufbeswahrt wurden, empfehlen möchten.

23. Bahrend bem gerieth fie, gleich als wenn fie bei bem, wobon sie eben gesprochen, schon gegenwärtig wäre, als wenn sie schon vor dem Throne des Richters stände, in Furcht und Bittern, die Augen fest auf das gerichtet, was sie zu schauen ichien. Denn daß fie etwas Bufunftiges gehört ober gesehen, läßt sich sowohl aus ihren Mienen, als auch aus Anderem. was fie vorhergefagt hat, schließen. Wir zweifeln nämlich nicht, daß Ihr, die Ihr damals zugegen waret, Guch erinnern werbet, wie wir und Ihr in der Nacht vor ihrem Tode bei ihr waren. Als wir uns niedergesett, Ihr aber vor ihrem Bette standet und sie etwas von unserer Wenigkeit stammelte, meintet Ihr, sie hätte nach ihrer Gewohnheit uns gesucht, und als Ihr fagtet, wir waren zugegen, erwiderte fie, fie hatte zugleich mit Euch unseretwegen eine Sunde begangen und wir selbst hatten Anftoß erregt, indem wir gegen die Gewohnheit länger bei ihr geblieben wären. Da wir ihr antworteten, das wäre nicht ber Fall, es wäre unseren Brübern angenehm, wenn wir etwas zu ihrem Troste und ihrer Beruhigung beitragen könnten, dazu wären wir ja hergeschickt worden; sprach sie, so verhielte es fich nicht und es wäre besser, wenn wir eilten, uns zu verabschieden und heimzukehren, Alles, mas fie gesagt, ware voll= kommen wahr. Bei ber Rückfehr in unfer Kloster fanden wir wirklich Alles so, benn unsere Brüber, welche noch nicht gewußt, daß ihre Krankheit eine so schwere war, hatten unser langes Ausbleiben übel bermerkt, und faft zur felben Stunde ber Nacht, in welcher sie dies gesagt, hatte, wie wir später er= fuhren, der Herr Abt mit einigen von unseren Brüber darüber gesprochen. Dies zwingt uns zu der Annahme, daß sie auch damals etwas Außerordentliches gesehen, als sie wiederholt ries: "Ei schön, ei schön," uns zum Horchen aufforderte und, weil sie nicht mehr sprechen konnte, nur "hört, hört!" stammelte.

24. Es war aber zur selben Zeit Bischof Marcmarb 1 mit feinen Beiftlichen zugegen, ber Alles, mas Scheibenben nöthig ift, die heilige Delung, die Lossprechung, die Darreichung des Opfermahles, auf feierliche Weise vollzog. Fortwährend wurden Pfalmen gefungen, Litaneien gebetet, das Evangelium gelesen und nichts von alle dem unterlassen, was vor dem Hingange einer Seele geschehen soll. Schon waren alle Blieder wie abgeftorben, die Sprache versagte ihr und der Geift begann ichwach zu werden. Während sie aber den Kreuzpartikel, den wir dort hatten, noch inbrünftiger füßte, ihre Augen darauf heftete und von Zeit zu Zeit, so gut fie konnte, einige Worte aus ben Bfalmen stammelte, tamen wir auf den Gedanken, das Bfalterium von vorne anzufangen und genau aufzumerken, bei welchem Bfalme ober Verse sie verscheiben wurde, was ganz ihren Berdiensten entsprechend eintrat. Denn als wir den vorletzen Bers bes vierzigsten Psalmes sprachen: "Wich aber haft bu um der Unschuld willen aufgenommen und haft mich bestätigt vor deinem Angefichte ewiglich", that sie, ihre, wie wir zuber= fichtlich glauben, beilige Seele bem himmel zurückgebend, ben letten Athemaug. Gleichwohl warteten wir, wie es gebräuchlich ift, ob sie nicht vielleicht noch einmal aufathmen wurde, und vollendeten unterbeffen die beiden folgenden Bfalmen, welche besonders gut auf ihr Hinscheiden pagten, bis schon die unverkennbaren Zeichen ihres Entschlummerns eintraten und alle Rirchenglocken bies laut verkundeten.

25. Es läßt fich nicht beschreiben, wie viel Bolf in Die

<sup>1)</sup> Bon Silbesheim.

Rirche zusammenströmte, mit welchen Seufzen und Rlagen bie Schweftern fich versammelten, um ihre heilige Seele bem Herrn zu empfehlen. Nachdem dies geschehen war, blieben die meisten im Sterbezimmer zurud, um ben Leichnam abzuwaschen, wie es gebräuchlich ist, und die übrigen waren unterdessen in der Kirche mit Pfalmenfingen und Beten beschäftigt. hier etwas Wunderbares zu erzählen, was aber nach dem Zeugnisse ber Schwestern, die zugegen waren, mahr ift; daß sie nämlich, als ihr beiliger Leib bereits zum Baschen auf ben Stuhl gesetzt war, die Augen, wie volltommen gesund, aufgeschlagen und die Lippen bewegt hat, gleich als wollte sie die Umftehenden anreden. Als nun der Leib gewaschen und gebührend mit Tüchern umhüllt war, wurde er, geleitet von Jungfrauen und bem Psalmen singenden Chore, unter Borantritt junger Mädchen mit brennenden Bachsterzen, von Prieftern in die Kirche getragen. Bas für ein Seufzen, Beinen und Alagen da war, wer könnte sich bessen ohne Thränen erinnern, wer es ohne zu weinen erzählen? Alles war außer Fassung; die Stimmen der Singenden und die der Weinenden ließen sich nicht unterscheiben, benn die ganze Kirche hallte wieber von Jammer. Einftimmig waren die Wehklagenben, fie hätten die befte Herrin, die barmherzigste Mutter verloren, es gabe keine zweite, welche Alle mit folder Liebe umfaßte, mit folder Freundlichkeit aufnähme, welche mit folder Zuvorkom= menheit Gafte empfinge, mit foldem Mitleide Armen zu Silfe tame. Und Männer und Frauen, haufenweise zusammenstehend, zeigten, die einen Aleider, die sie von ihr erhalten, andere verschiebene Geschenke, die fie ihrer Bohlthätigkeit verbankten. Mittlerweile kamen Tag und Racht und bis zur Stunde bes Begrabniffes ganze Bolkshaufen zusammen.

26. Niemand aber hat wohl je ein schmerzlicheres Jammern und Magen gehört, als da es zum Begräbnisse kam. Es ließ sich auch auf keine Weise beschwichtigen, obwohl die Priefter dies, wie es ihres Amtes ift, um Gottes willen verlangten, sondern brach, wenn es auf einen Augenblick etwas beschwichtigt schien, auf's Neue aus, wie von den ohne Unterlaß und schaarenweise Zusammenströmenden erneuert. So ging es nicht nur an diesem und den folgenden Tagen, sondern fast die zum Dreißigsten kamen die Bornehmeren von verschiedenen Seiten zusammen, welche nicht sowohl sie beklagten, von der sie wußeten, daß sie jest noch gewisser Gott lebe, als darüber, daß sie selbst einen solchen Schat und Trost verloren hätten, daß eine so würdige Bereinigung einer solchen Wutter, eine so würdige Wutter einer solchen Tochter beraubt wäre und ihre glorreiche Schwester, unsere Frau Königin, eine solche Schwester zu beweinen hätte.

27. Die glorreiche Mutter aber tröftete mit unglaublicher Ergebenheit Alle einzeln, trochnete ihre Thränen und erfüllte gegen die Fremden die Pflichten der Hausfrau. Denn wenn fie auch den Berluft der Tochter, wiewohl nur im Stillen, noch so sehr betrauerte, so zeigte sie sich doch erfreut über die Liebe der Ihrigen zu ihr und meinte, fie hatte die nicht ganglich verloren, von der fie glaubte, daß fie Gott lebte und bei Chriftus ware, und die sie im Andenken ber Menschen leben Und bennoch beweinte biese große und ausgezeichnete Frau, öffentlich von so großer Seelenftärke, wenn sie allein und ungesehen war, den Tod ihrer Tochter über die Magen; und diese geheimen Thränen flossen um so reichlicher, je mehr fie vor Anderen zurudgehalten wurden. Sie wurde nämlich von Schmerz und Liebe überwältigt, welche gerade bei ben Beften am reichlichsten gefunden werden. Uebrigens müßt Ihr, fromme Schwestern, nicht so sehr beklagen, daß Ihr eine solche Mutter verloren, als Euch freuen, daß Ihr fie gehabt habet, ja noch

<sup>1)</sup> Liutgarbe.

besitzt. Denn für Gott lebt Ales und beshalb dürft Ihr nicht meinen, die wäre Euch gestorben, von der Ihr wohl wisset, daß sie Gott lebt. Wenn nämlich Christus mit Euch ist, und weil er es ist, so wird auch sie mit Euch sein, von der Ihr nicht bezweiseln dürset, daß sie mit Christus ist, denn sie solgt ihm als wahre Jungfrau nach, wohin er gehen möge. Diese Euere heilige Mutter lebt demnach im Geiste für Euch, lebt durch ihr heiliges Leben, lebt durch ihren schuldlosen Wandel, lebt durch ihre ausgezeichneten Sitten, lebt durch ihr herrliches Beispiel.

28. Das Borftehende haben wir Euch also beshalb schreiben wollen, damit Ihr Euch von ihr, weil Ihr fie jest bem Leibe nach nicht mehr seben konnet, in der Beiligkeit ihres Lebens ein Bild bewahret, wie wir im Eingange dieses Schriftftückes gesagt haben, und damit Ihr nicht glaubet, die wäre ganglich von Guch geschieden, beren täglichen frommen Lebenswandel Ihr nicht als etwas Unbekanntes lefen, sondern als etwas Wohlbekanntes genau überdenken könnet. Dies wird Euch zur Richtschnur, dies zum Spiegel dienen, weil Ihr darin finden werbet, wo Ihr an Eurem Thun und Lassen etwas zu verbeffern habt. So lange fie im Fleische manbelte, seib Ihr ihr mit ben Schritten Gueres Leibes gefolgt und habt fie begleitet; wollet Ihr dahin kommen, wo fie, wie wir glauben, jest mit Chriftus herrscht, so mußt Ihr ihr mit den Schritten Gueres Geiftes folgen. Sie felbst ift arm dem armen Chriftus gefolgt und hat sich in dieser Tugend so ausgezeichnet, daß fie bei ihrem Hingange nicht einmal das Röthige zu ihrer Beftattung besaß und in ein fremdes Leichentuch eingehüllt wurde, obwohl fie bei ihrer hohen Geburt und als Vorgefette bes Rlofters, wenn fie gewollt, viel hatte befigen konnen. Auch das darf Euch nicht beunruhigen, fromme Schweftern, daß eine Frau von solcher Heiligkeit erst nach längerem und beschwerlichem Todeskampse zum Herrn hinüberging. So wollte es nämlich der Herr, damit ihr nicht einmal gesagt werden könnte: "Sie war nicht unter den Menschen und ist mit den Menschen nicht gezüchtiget worden." So wollte es der Herr, damit, wenn ihrer Seele nach der Schwäche der menschlichen Natur noch irgend ein Makel anhaften sollte, diese durch einen härteren Todeskamps davon gereinigt würde. Uebrigens wird sieht, wie wir ditten und glauben, Christo, dem Bräutigam, als keuscheste Braut solgen, wohin er gehen möge, und wird jenes neue Lied singen, das Niemand singen kann, als jene hundertwierundvierzig Tausende, erkauft aus den Menschen, Erstlinge, Gott und dem Lamme, in deren Wunde keine Lüge befunden wurde und die tadellos sind vor dem Throne Gottes.

29. Es starb aber biese heilige und unvergleichliche Frau am 29. November, an einem Montage, im Jahre der göttlichen Menschwerdung 874, in der siebenten Indiction. In ihrem heiligen Gelübde lebte sie zweiundzwanzig Jahre lang, alle Jahre ihres Lebens waren vierunddreißig unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus, der lebt und regiert Gott von Ewigseit zu Ewigseit. Amen.

<sup>1)</sup> Offenb. Sob. 14. 4. 5.

<sup>2)</sup> Damit ift die Nachricht Thangmars (S. 41, Anm. 1) beftätigt.

# Auszüge aus dem Zwiegespräche.

#### Ber\$ 73-80.

Besser ja wist Ihr als ich, mit welcher zärtlichen Liebe, Mit wie freundlichem Dienst sie mich geheget gesund, Wie sie krank so sehnlich gewünscht, mich wieder zu sehen, Wie so voll Aengsten sie nach meinem Andlick verlangt; Wie sie so freundlich mich empsing, als endlich ich ankam. Wie sie liedkosend mir jegliches Gute erwies, Wie sie sterbend noch meiner gedacht in freundlicher Rede, Weinen Namen im Tod' immer noch liedend genannt.

#### Bers 537 - 558.

Um das Heil des Baters 1, der ftarb, der Brüder, die ftarben Allzu besorgt zu sein, ziemet Euch wahrlich jetzt nicht. Eine Schwester und drei der Brüder starben als Kinder, Daß diese ganz ohne Schuld, bringet ihr Alter mit sich. Enda, die Schwester, welche bereits dem Gatten vermählt war: Was ihr entging an Verdienst wird durch die Kinder ersetzt. Und der Vater, wenn auch vielleicht nicht ganz ohne Sünde, Wie es nothwendig mit sich bringet das weltliche Amt, War doch eisrigst bestrebt, durch Gutesthuen zu sühnen All' das, was er gesehlt, wie Ihr das alle wohl wist.

<sup>1)</sup> Liubolf.

Denn, wenn auch fast erbrückt von unzähligen weltlichen Sorgen, Sorgen, beren er sich nimmer entschlagen gekonnt,

30g er nach Rom, um den, dem die Macht zu binden gegeben War und zu lösen, zu bitten um Lösung von Schuld;

Brachte von dort zurück die Leiber von Heil'gen und schenkte Einen ansehnlichen Theil von seinen Gütern dem Herrn,

Birgt in dem Kloster die heiligen Reste und Euch, fünf Schwestern,

Schickt er dahin zugleich, weiht Euch dem göttlichen Dienst;

Auch einen Sohn läßt er in die Zahl der Mönche aufnehmen,

Daß auch seines Geschlechts einer nicht sehle dem Herrn;

Sühnt durch Almosen zuletzt was je er Uebles gethan hat,

Beichtet' es reuig und stirbt, büßend aus Asche gelegt.

### Bers 659 - 664.

Als ich, schon nahe bem Tag', auf meinem Lager mich streckte, War es im Traume mir als wär' ich im Kloster bei Euch. Und ich hörte wie sie <sup>1</sup> mit mir sich, wie sie gewohnt war, Ueber so Manches besprach, was sich ereignete jüngst, Ueber die Regel unseres Hauses und über das ganze Leben der Brüder und über des Klosters Bestand.

#### Bers 677-678.

Daß Du, Gerberg', Abtissin würdest an Stelle der Schwester, Um zu regieren, wie sie früher gethan, Euer Haus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hathumoda; in der siebenten Racht nach ihrem Tode hat er den Traum, in welchem sie Gerberg als Rachfolgerin bezeichnet, was nun inzwischen schon eingetreten war; er rühmt sie sehr und ermahnt die Schwestern, ihr zu gehorchen.

# Ш.

Uebertragung des heiligen Liborins.



1. Nachdem wir im vorhergehenden Buche das Leben und ben Sintritt bes hochschätbaren Bekenners Chrifti, bes Bischofs Liborius, geschildert haben, wenden wir uns jest auf Euern Befehl, hochwürdigster Bischof Biso, mit unserer Feber und mit unferem Geifte ber Beschreibung ber Uebertragung seines beis ligen Leibes und der Wunder, welche seiner Tugenden und Berbienste wegen die göttliche Gnade gewirkt hat, zu. Unseren Eifer vermehrt bie ernftliche Erwägung, welchen Gehorfam, welche Unterwürfigkeit wir Euch schulben, vorzüglich, weil nicht zu bezweifeln ift, daß Ihr, zur Bürbe berjenigen erhoben, von welchen die Stimme Gottes fagt 1: "Wer euch verachtet, ber verachtet mich", nicht ohne Gott mit zu verachten verachtet werben könnt. Es wäre auch, nachbem wir uns einmal auf Guern Befehl mit biefer Arbeit beschäftigen muffen, feine Beit mehr geeignet, die Wunderwerke, durch welche die Gnade bes heiligen Geiftes die Berdienfte der Auserwählten zu bezeugen pflegt, mit gebührendem Lobe in's Gedächtnis zurückzurufen, als die gegenwärtige, da die hohe Feier der Ankunft des heis ligen Geiftes herannaht, welcher bem heiligen Liborius, so lange er in diesem Leben verweilte, innegewohnt hat und jest seine Heiligkeit durch Wunder bezeugt und verherrlicht. Seinen Beiftand zu bem unternommenen Werke hoffen wir nicht umfonft anzuflehen, vorzüglich begwegen, weil wir nichts Anderes beabfichtigen, als was er bei feiner Ankunft ben von ihm erfüllten

<sup>1)</sup> Luc. 10, 16.

Hünden und zu zeigen, wie wunderbar er in seinen Heiligen ist. Es scheint aber geeignet, ehe wir das Geschehene ber Ord-nung nach berichten, den Grund der erwähnten Uebertragung und den Ansang der Errichtung jener Kirche, welche der Himzamel durch einen so großen Schatz berühmt machen wollte, kurzanzugeben.

2. Also zu ber Reit, da Raiser Karl glorreichen Angeden= tens das erftemal nach langem Kriege mit dem Bolke der Sachfen und berichiebenen Bechfelfallen ber Schlachten biefelben, burch das Schwert gebändigt, das Chriftenthum annehmen ließ und seinem Reiche einverleibte, ließ er sogleich ein beutliches Reichen davon blicken, auf welche Absicht sich stützend er im Stande gewesen war, eine fo langwierige Arbeit ohne Ermübung durchführen zu können. Wie man nämlich in seiner Lebensbeschreibung 1 lieft, führte er dreiunddreißig Jahre lang ununterbrochen mit diesem Bolke Krieg. Nachdem es endlich, theils durch die Waffen, theils durch Güte, durch welche er vorzugsweise seine Fürsten gewann, überwunden war, richtete er alle feine Aufmerksamkeit barauf, zur Rettung ber vielen Seelen eines Bolkes, das jest die vielhundertjährige Berehrung der Damonen aufgab, mit der Gnade Gottes die Frucht seiner Arbeit zu erlangen. Nur um zu zeigen, daß er mehr um ber driftlichen Religion willen, als um fein Reich zu erweitern ein so schwieriges Unternehmen begonnen, ließ er mit aller nur möglichen Schnelligkeit in jenem ganzen Lande Kirchen errichten, zu deren Besuch das im Glauben noch schwache Bolk angewiesen werben follte, um fich an ben Empfang ber heiligen Sacramente zu gewöhnen. Nachdem er mit forgfältiger Ueberlegung die Sprengel, deren Grenzen eingehalten werden follten, beftimmt hatte, mählte er, weil es in jenem Lande an Städten,

<sup>1)</sup> Einhards Leben Rarls, Rap. 7.

in welchen nach gewohnter Beise Bischofsfige hatten errichtet werden können, ganglich fehlte, gleichwohl Orte, welche ihm durch natürliche Vorzüge und lebhafteren Verkehr zu diesem 3mede vorzüglich geeignet schienen. Es fanden fich aber taum Männer, welche man zu Bischöfen des roben und halb beid= nischen Bolfes hatte ernennen können, weil kein Beiftlicher es für sicher hielt, unter einem Bolte zu wohnen, bas zu Beiten wieber in's Beibenthum zurudfant und bem ber Gottesbienft und was immer bazu gehörte, nicht nur fehlte, sondern auch gänzlich unbekannt war. Deshalb theilte er jeden der erwähnten Bischofsfige mit feinem Sprengel Bischöfen anderer Bisthumer in seinem Reiche zu, damit fie fich, so oft fie Zeit hatten, selbst bahin begäben, um das Bolt in der heiligen Religion zu unter= richten und zu befestigen, und aus ihrem Merus geeignete Männer jeden Grades beftimmten, die fich mit Allem, was zum kirchlichen Gebrauche gehört, dauernd unter ihnen niederlaffen follten; bies follte fo lange mabren, bis mit ber Silfe Gottes die Lehre bom Heile dort erftarkt und die Feier der göttlichen Geheimnisse soweit in Aufnahme gekommen mare, daß in den einzelnen Sprengeln auch eigene Bischöfe mit Burde und Sicherheit verweilen könnten.

3. Unter allen Orten aber, welche man zur Errichtung ber Hauptkirchen in dieser Provinz bestimmte, ragt der Patherbrunner Sitz durch ein gewisses besonderes Ansehen hervor, da er auf allen Seiten eine weite Ebene, welche doch auch mit nicht wenigen Wäldern in verschiedener Abwechselung ausreichend geziert ist und gute Felder hat, welche jede Art von Frucht reichlich tragen. Zur linken Hand schließt sich daran, noch von der Stadtmauer aus sichtbar, ein Wald, der viele tausend Schritte in die Länge und Breite mist und für klein' und groß' Vieh so schichen Weiden bietet, zur Vienenzucht so geeignet ist, daß er jener Gegend sich vergleichen läst, von welcher die heilige

Schrift fagt, daß fie von Milch und Honig fließt. Bur Zierde des Ortes trägt noch bei, daß fich die heilsamsten Quellen, so schön und wasserreich, daß wir anderswo nichts Aehnliches gesehen haben, im Orte felbst zu einem Bache vereinigen. Auch fehlt es nicht an anderen Flüffen, welche den Nuten, den man von ihnen verlangt, reichlich gewähren. Das Klima ift dort milber und, obgleich in kalter Gegend, doch gemäßigter und bringt alle Früchte schneller zur Reife, als in anderen Theilen ienes Lanbes. Außerdem hat der Gau selbst, so wie wir uns erinnern und wie es die Erzählung der Alten bezeugt, stets Ueberfluß an Männern gehabt, welche durch Abel der Abkunft und des Beiftes ausgezeichnet waren, so daß kein Zweifel besteht, daß das Vaterland seinen Kindern und die Kinder ihrem Vaterland gleich waren und beide fich gegenfeitig zur Zierde gereicht haben. Daß dies Wenige von Vielem, was wir hier gesagt haben, nicht überflüssig war, wird man einsehen, weil man baraus auf die Frömmigkeit des driftlichen Fürften schließen kann, inbem er diesen durch solche Reize gezierten Ort, den er, nach Kriegsrecht erworben, für sich hätte behalten können, lieber bem Dienste Gottes als seinem eigenen widmen wollte. Bu Zeiten jedoch, wenn er wegen verschiedener Angelegenheiten jenes Bolkes einen Reichstag halten wollte, befahl er, daß sich das Volk dort versammeln sollte, und vflegte aus diesem Grunde einige Zeit baselbst zu verweilen 1.

4. Auch der sehr heilige und wahrhaft apostolische römische Papst Namens Leo, der ungerechte Verfolgung von seinen Bürgern erlitten hatte, kam dort zu ihm, um den kaiserlichen Beisstand zur Beilegung der entstandenen Streitigkeiten zu erlangen. Er wurde mit den größten Ehrenbezeugungen von ihm ems

<sup>1)</sup> Der erste Reichstag zu Paderborn wurde 777, der zweite 785 abgehalten; diesem werden vermuthungsweise die für das Sachsenland getroffenen Bestimmungen, welche sich erhalten haben, zugeschrieben. — 2) Im Jahre 799.

pfangen und hieß das fromme und heilfame Wert der Verbreitung des Christenthums, das er so eifrig begonnen, durch seine päpstliche Autorität gut. Und als er einem Altar in der dort neu gebauten Kirche weihte, legte er die Reliquien des Erzmärthrers Stephanus, welche er von Rom mitgebracht, dasselbst zur Verehrung nieder; den Fürsten aber versicherte er voll Zuversicht, daß jenes Bethaus, unter den Schutz eines so großen Märthrers gestellt, künftig keine Schändung mehr erleiden würde, wie dies nach seinem eigenen Berichte früher vorgekommen, wo es nämlich die Umwohner aus Haß gegen den Glauben und die christliche Religion östers verbrannt hatten. Vorzüglich deswegen hat er jene Reliquien auf Vitten des Kaisers dort niedergelegt und der Erfolg entsprach seinem Verztrauen und seiner Zusage, da es sicher ist, daß später nichts mehr dergleichen vorfam.

5. In dieser Weise wurde also ber Sitz bes Bisthums Patherbrunn sowohl durch die kaiserliche Bestimmung wie durch ben papstlichen Segen gegründet und aus den oben angeführten Urfachen für einige Zeit dem Schute ber Bischöfe einer Burg im öftlichen Franken, welche in beutscher Sprache Birzeburg genannt wird, übergeben. Unter ihnen konnte sich der Zustand dessselben wenig verbessern, weil beide Orte durch eine weite Strecke Landes von einander getrennt waren und es den genannten Bischöfen nur selten bei ihren Geschäften möglich murbe, ober ihrer Bequemlichkeit räthlich erschien, nach bieser jungen Kirche zu sehen. Denn es fehlte nicht an Aufgaben, die fie zu erledigen hatten, und die Beschwerden einer Reise hierher waren wegen der Länge des Weges nicht gering. Dort war Alles, bessen man bedurfte, reichlich vorhanden und wohlgeordnet, hier die Mittel bürftig und Alles mußte erft mühsam neu eingerichtet werden. Deshalb erschien es mit Recht zwedmäßiger, wenn biefer Sit seinen eigenen Bischof hatte, ber nicht auswärts beschäftigt, bier zugegen sein und sich nur mit Siesigem beschäftigen sollte. Damals befand sich unter bem Bürzburger Alerus ein Mann von großer Demuth und Bescheibenheit Namens Hathumar von unserem, das heißt sächsi= schem Stamme. Derselbe war noch als Knabe zur Zeit bes Rrieges mit Raifer Rarl biefem als Geifel übergeben und mußte bei ihm bleiben. Später wurde er baselbst geschoren. bem Unterrichte in den Wiffenschaften übergeben und wuchs zu einem in Sitten und Gelehrsamkeit vollfommenen Mann heran. Diefer wurde auf taiferlichen Befehl als erfter Bischof ber Kirche von Batherbrunn ordiniert. Wenige Jahre nach seiner Weihe verließ dieser glorreiche Fürft das Licht dieser Welt 1. Obgleich bas über sein Leben geschriebene Buch von seinen Borzügen und dem Ruhme, den er in jeglicher Tugend erworben, ausführlichen Bericht erftattet, so veranlagt uns seine uns erwiesene Gnade boch, hier auch Einiges von ihm kurz anzuführen. Ich glaube, daß man ihn mit Recht unsern Apoftel nennt, ber uns gewissermaßen mit eiserner Zunge gepredigt hat, um ums die Thure des Glaubens zu öffnen. Obgleich er fo oft, als er in's Felb gezogen, gesiegt und sich viele Bölker, viele Reiche unterworfen hat, so hat er boch den glorreichsten Sieg über den Teufel davongetragen, indem er ihm burch die Bekehrung unseres Bolkes fo viele Taufende von Seelen, die vorher unter seiner Herrschaft geschmachtet, entrissen und Chris ftus dem Herrn gewonnen hat. Bon ihm wird er, wie wir hoffen und wünschen, ben Lohn empfangen, daß er sich im Himmel der Gesellschaft der Apostel erfreue, deren Amt er auf Erben ausgeübt hat.

6. Um aber wieder zu unserer Aufgabe zurückzukehren, so wurde nicht lange nach dem Tode Karls auch Bischof Hathumar aus dieser Zeitlichkeit abgerufen, wie wir glauben, zum

<sup>1)</sup> Im Jahre 814.

ewigen Leben 1, und folgte ihm ein ausgezeichneter Mann Namens Baburad, welcher, gleichfalls unferem Lande und einem edlen Geschlechte entstammend, aus dem Alerus derfelben Kirche gewählt wurde. Dieser, der durch vorzügliche Sitten, Abel, Geiftesgröße und Gifer das besondere Vertrauen des Raisers gewonnen hatte, gelangte zu so hohen Ehren, daß es ihm eben so wenig an der Macht als am Willen fehlte, die ihm ander= traute Kirche zu erweitern, zu erhöhen und zu berschönern. Jett aber, da er den ihm verliehenen hohen Vorrang so betrachtete, als ware ihm berfelbe von Gott gang besonders zu biefem Awede gegeben, ließ er es weber an Mühe noch an Eifer fehlen, um all' bas zu erlangen, mas er hier als zur Ehre Gottes und zum Heil bes Bolfes bienlich erkannte. Seine erfte Sorge war die, rasch in seinem ganzen Sprengel Kirchen zu errichten, die Hauptkirche aber mit reichem Schmuck und als ein großes Werk aufzuführen, Alles, was ihr gehörte, auf verschiedene Weise zu verzieren, den Alerus zu vermehren, das Mönchsleben einzuführen, Knaben, sowohl abeligen als geringeren Standes, in Schulen zu sammeln und in ben göttlichen Gesetzen zu unterrichten. Dieses sein lobenswürdiges Bestreben war von so glücklichem Erfolge begleitet, daß man sagen kann, er sei mahrhaft von Gott dazu vorherbestimmt und diesem Orte zu seiner ersten Entwickelung vom Himmel bescheert worden.

7. Da aber das Bolf, besonders die gemeinen Leute, noch schwach im Glauben war und nur mit Mühe gänzlich von seinem heidnischen Frrthum losgerissen werden konnte, indem es sich heimlich immer wieder der Ausübung einiger angeerbter heidnischer Gebräuche zuwendete, so sah der Mann in seiner großen Augheit ein, daß es am leichtesten von seinem Unglauben bekehrt werden könnte, wenn der Leib irgend eines berühm-

<sup>1)</sup> Am 9. Auguft 815.

ten Heiligen herbeigebracht würde, um, wie es zu geschehen pflegt, burch Bunder und Zeichen und burch Heilungen Aufsehen zu erregen, so daß das Bolk anfinge, ihn zu verehren, und sich daran gewöhnte, seinen Schutz anzurufen; besonders weil jene, welche den Worten der Prediger über die Kraft Gottes nicht glaubten, doch dem, was fie vor Augen fähen und was sie zu ihrem Besten fühlten, ben Glauben nicht versagen könnten. Und da er überdies nicht zweifelte, daß der Troft, welcher ben hier wohnenben ober hierher kommenden Gläubigen auf seine Fürbitte zutheil würde, biesem Orte ben besten Schut und den größten Ruhm verschaffen müßte, war er mit aller Sorgfalt barauf bedacht, bies zu erlangen. Weil er aber mußte, daß man alles Gute, was man wünscht, besonders aber eine so wichtige Sache von Gott, der Quelle alles Guten erbitten muß, so ordnete er ein Fasten an und verrichtete mit all' seinen Untergebenen öffentliche Gebete, damit die göttliche Gnade ihm zeigen möchte, auf welche Weise er die Erlangung des Gewünschten anzustreben hätte. Deshalb würdigte sich der Herr in gnädiger Berücksichtigung seines Glaubens, ihm zu offenbaren, daß er seine Bitte um das lang Ersehnte in der Cenomannischen Stadt 1 Galliens an den Bischof bieses Ortes richten sollte, daselbst würde er ein geneigtes Gehör finden. Durch diese Offenbarung mit unerschütterlichem Vertrauen erfüllt, war er bemüht, das Geschäft zu beschleunigen. Der Bischof, welcher damals die genannte Stadt unter sich hatte, hieß Alberich. Zu diesem schickte er also mit Bewilligung und im Auftrage des Kaifers Ludowich auserwählte Boten, nämlich Männer aus seinem Alerus, welche unbescholten waren und ein frommes Leben im geiftlichem Stande führten, bazu auch einige Laien von Abel, deren Zuverlässigkeit und deren Brauchbarkeit für dieses Geschäft er kannte. Der Bornehmste unter den Geist-

<sup>1)</sup> Le Mans.

lichen aber, welchen bieses Geschäft aufgetragen war, war ein gewisser Priester mit dem Beinamen Ido, welcher die ganze Beschreibung seiner Reise und der Bunder, welche er als don Gott gewirkt gesehen, theils mündlich erzählt, theils mit kurzen Worten niedergeschrieben und uns so überliesert hat.

8. Also im Jahre ber göttlichen Menschwerdung 836 in ber 14. Indiction, als der erwähnte Ludowich sein dreiund= zwanzigstes Regierungsjahr zählte, verließen die Batherbrunner Gesandten Sachsen und tamen am 28. April in ber Cenomannischen Stadt an. Als sie bem Bischofe die Ursache, wegen der sie geschickt waren, mittheilten, wurden sie freundlich von ihm empfangen und erlangten, auf göttlichen Wint, wie wir alauben, unverzüglich um was fie baten. Denn am folgenden Tage berief ber Bischof seinen gesammten Klerus und berieth fich mit ihm und seinem Chorbischof Namens David ernftlich darüber, wie man den frommen Bitten der Gesandten, die aus fo fernem Lande gekommen wären, dahin willfahren konnte, daß sie ihrer Bitte gemäß den ganzen Leib irgend eines Beiligen erhielten. Es befand sich nämlich daselbst eine große Menge heiliger Leiber, unter welchen der des heiligen Liborius, weiland Bischofes diefer Stadt, als befonders durch Wunder verherrlicht hochgeschätzt wurde. Da ber Bischof biefen ben Gesandten geben wollte, widersetzten sich aufangs Biele, indem fie fagten, fie hätten nichts Werthvolleres als biefe Unterpfänder. Alls er endlich mit Mühe die allgemeine Zustimmung erlangt hatte, versammelte er die Briefter und die Geistlichen jeden Grades in ihren gottesdienstlichen Gewändern, ließ auch die Gefandten, welche den heiligen Leib empfangen follten, kommen und zog mit ihnen aus ber Stadt zu ber Rirche, in welcher der Leib des heiligen Liborius ehrenvoll begraben war. Diese Rirche ftand nahe bei ber Stadt, mar ben zwölf Aposteln geweiht und soll von einem Bischofe ber Stadt Namens Julian

erbaut sein. Dahin zog also ber Bischof, nachdem er ein Fasten angesagt hatte, mit seinem heiligen Geleite fromm und demütthig, wie es sich bei einer solchen Handlung ziemte, abwechsselnd Psalmen, Litaneien und Hymnen singend.

- 12. Darauf ließ aber ber Bischof, um die erwähnten Gesandten nicht aufzuhalten, noch am selben Tage den heiligen Leib mit aller Ehrfurcht durch seine Priester in die Stadt tragen, in die Hauptkirche seines Sizes 1, damit er hier in Beisein des Bolkes jenen, welche ihn empfangen sollten, seiers lich übergeben würde 2. . . . . .
- 15. Nachdem dies geschehen war, der Tag sich schon neigte und die Nacht vor dem Sonntage herannahete, befahl der Bischof, daß sich des andern Tages der gesammte Klerus zur Abhaltung der Bigilie zeitiger versammeln sollte, damit nach Beendigung derselben, gleich mit der ersten Morgendämmerung, die Gesandten nach Empfang des erbetenen Geschenkes in ihr Baterland zurücksehren könnten. . . . . . . .
- 16. . . . . . Rachbem aber bas Meßopfer geseiert war, beeilte sich der Bischof, den heiligen Leib jenen, welche ihn mit sich in ihr Vaterland nehmen wollten, zu übergeben, und besahl, denselben mit der schuldigen Ehrerbietung aus der Stadt zu bringen, ehe noch die ankommende Volksmenge die Abreise verhindern könnte. Der Klerus schmückte sich also mit seinen priesterlichen Gewändern und Priester trugen den Sarg mit den heiligen Ueberresten unter dem Glockengeläute von sämmtlichen Kirchen der Stadt und dem Vorantritte anderer, welche das heilige und lebendigmachende Kreuz, die Evangelienbücher und Reliquien in silbernen und goldenen Gesäßen mit Weih-

Sie war ber heil. Maria, und wurde fpäter von Bischof Alberich bem heil. Julian geweiht.

<sup>9)</sup> Der Leichnam wird erhoben und verbreitet einen großen Wohlgeruch; außer ihm erhalten die Paderborner Reliquien der alten Bischie Pavacius und Gundantssolls. Sogleich geschen wunderbare Heilungen.

rauch trugen, in größter Ehrfurcht, Psalmen, Hymnen und Anstiphonen singend, auf ihren Schultern in die Kirche des heiligen Vincentius, welche vor dem Stadtthore stand, durch welches die Gesandtschaft ihren Weg nehmen mußte. Es folgte aber eine außerordentliche Volksmenge und nicht wenige solcher, welche auf die Nachricht von den Wundern von allen Seiten zusammengeströmt waren.

17. Unter dem Bolte erhob fich aber ein heftiges Murren wiber seinen Bischof, indem viele fagten, sie würden eines mächtigen Schutes beraubt, wenn der Leib eines fo beiligen Bekenners, burch ben fie bor jeglichem Uebel bewahrt maren, fortgeführt murbe; biefer ware nach Gott ber einzige Schut des Landes gewesen, dieser seine hochfte Ehre, dieser sein befonderer Ruhm; fie müßten mit Recht fürchten, daß nach Uebertragung der heiligen Gebeine bald auch die Verehrung seines Namens dem Gedächtniffe entschwinden und fie fo seiner Fürbitte bei Gott unwürdig werden würden; sie meinten, es tame bem Oberhirten mehr zu, allenthalben Leiber ber Beiligen zum Schutze ber ihm anvertrauten Heerbe zu erwerben, als die werthvollsten, die sie hatten, fremden Bölfern zu überlaffen. Durch diese Vorwürfe und noch mehr durch das Zurufen des jammernden Bolkes bewegt, redete berfelbe in der Kirche bes heiligen Vincentius, nachdem endlich Rube hergestellt war. bas Bolk wie folgt an: "Brüber, es ware ungerecht, wenn Einer von euch glauben wollte, ich hätte der mir übertragenen Fürforge und eures und meines Heils so weit vergeffen, daß ich diese Pfänder unseres immerwährenden Schutpatrons ohne genügenden Grund forttragen ließe. Denn wenn wir bei dem Ueberflusse an heiligen Leibern, den wir durch die Inade Gottes haben, jenem Bolke, das, erft neulich zum Glauben bekehrt, wenig ober nichts bergleichen hat und uns bemüthig bittet, fei= nem Bedürfnisse abzuhelfen, seinen Wunsch gewähren, so muß man zugeben, daß es die Lehre des Evangeliums verachten hieße, wollten wir unfer Herz, ber brüderlichen Liebe zuwider, bor ben Brübern verschließen. Fern fei aber eurem Bergen ber Frrthum, daß ihr glaubet, die Beiligen Gottes, welche schon mit ihm herrschen, konnten nur bort, wo ihre Leiber ruben, die Wohlthaten ihrer Fürbitte ausüben; man muß vielmehr überzeugt fein, daß in dieser Rirche ber Schut beffen, ber fie, so lange er gelebt, treu behütet und hier bas Ende seines Erdenlebens erreicht hat, niemals benjenigen, welche fromm darum bitten, fehlen wird. Bei jenem Bolke aber, welches fich erst kürzlich zu Gott bekehrt hat, wird er neue Diener und Berehrer finden und zu ihnen wird er mit seinen leiblichen Ueberreften kommen, euch bagegen wird sein geiftlicher Schutz niemals verlaffen. Auch follt ihr wiffen, das der durchlauch= tigfte Raifer befohlen hat, daß es fo geschähe, und daß jeder, ber sich feinen Befehlen wiberfett, ber Anordnung Gottes Widerstand leiftet. Ueberdies hat man sonnenklar gesehen, baß es, sowie Gottes, so auch unseres heiligen Satrons Liborius Wille ist, in jenes Land zu kommen, in welchem er von Allen mit ber größten Sehnsucht erwartet wirb. Bare bem nicht so, so hätte man nicht von der gestern begonnenen Uebertragung an bis auf biefe Stunde fo viele Wunder gefeben. Ber könnte glauben, Gott ware burch bieses Unternehmen, bas er mit so vielen Bundern verherrlicht, beleidigt, da er doch weit mehr, wenn er versöhnt, als wenn er beleidigt ift, himmlische Gnaden verleiht? Darum, Brüber, laßt ab von diesem Borhaben, damit es nicht den Anschein gewinnt, ihr hättet ber göttlichen Anordnung offenen Widerstand leisten wollen."

18. Nachbem baburch und burch vieles weitere Zureben, vorzüglich aber burch die Gnade Gottes, die Aufregung des Bolles beschwichtigt war, befahl der Bischof, jene, welche in diesen zwei Tagen von allerlei Krankheiten, oder von bösen

Geistern befreit worden, zu versammeln und der neu angekommenen Menge vor Augen zu ftellen, um durch die Bekanntgabe ihres früheren Elendes und ihrer jegigen Bieberherftellung Alle zum Lobe ber göttlichen Barmberzigkeit zu ermuntern. Als aber das Volk jene Haufen der kürzlich Geheilten erblickte und sah, wie die noch vor drei Tagen von verschiedenen Leiben Gequälten fich jett ber besten Gesundheit erfreuten, erhob fich mit einem Male aus ber ganzen Menge ein lautes Frendengeschrei. Der Bischof wollte sprechen, wurde aber nicht gehört; Niemand schwieg, Niemand merkte auf den Andern; Jeder lobte Gott für sich, so gut er konnte. Und da auch der Alerus den Hymnus, welchen der Bischof anstimmte: "Herr Gott, bich loben wir" und einige andere Lieber, welche für eine so freubige Stimmung pagten, sang, währte ber Jubel, bie nicht enden wollende Freude und das Lob des Höchsten weit in den Tag hinein. Als endlich Ruhe geworden, wurden die oft erwähnten Gefandten bes Bischofes Badurad gerufen und Bischof Alberich. feligen Angebenkens, übergab ihnen Die werthvollen Unterpfanber, von welchen wir oben gesprochen, in Gegenwart bes gefammten Alerus und Boltes, indem er ihnen aufs Ernftlichfte einschärfte, daß sie dieselben immer mit ber gebührenben Ehrfurcht behandeln und ihnen niemals von irgend einem Batherbrunner Bischofe ober feinem Alerus die firchliche Berehrung versagt werden sollte. Nachdem darauf noch zwischen den Geist= lichen beider Kirchen, ber Cenomannischen nämlich und ber Batherbrunner, beständige Brüberlichkeit festgefest war, gab er ihnen die Erlaubniß, in ihr Baterland zurückzusehren. Er begleitete fie aber zugleich mit ber Bolksmenge noch eine Strede Weges und kehrte barauf mit nur Benigen zurud, weil kaum Einer anders als gezwungen von einer so glorreichen Begleitung ablaffen wollte.

19. Jene aber, welche mit ber sichtbaren Gnabe Gottes

ihren Zwed erreicht hatten, wünschten sich von Herzen Glück, reisten am 1. Mai aus der Cenomannischen Stadt ab und trachteten, eilends nach Hause zu kommen, . . . . . .

- 24. . . . . . Sie kamen in die Carnotensische Stadt <sup>1</sup>, welche von weitem Umfange und sehr volkreich ist. Der Bischof berselben mit Namen Bernwin, ein Mann von wohl gereistem Alter und dem entsprechenden Sitten, hatte eben, wie gedräuchlich, seine Priester zusammenderusen und hielt eine Kirchenversammlung. Als ihm mitgetheilt wurde, daß und in welcher Ordnung sich der in Cenomanni abgeholte Leid des genannten Bekenners seiner Stadt näherte, zog er ihm sogleich mit jener ganzen heiligen Bersammlung und mit seinem gesammten Klerus und Bolke entgegen und empfing ihn weit vor der Stadt mit Hymnen und geistlichen Liedern auf Andächtigste. . . . . . Daselbst brachten sie, hocherfreut in dem Herrn, die Nacht zu und setzen in aller Frühe ihre Keise fort.
- 25. Sie näherten sich aber ber Stadt Parisius welche Julius Cäsar gegründet und, weil von der Sequana umpstoffen, wegen ihrer Aehnlichkeit mit einer Psius genannten Insel Parisius genannt haben soll auf gleiche Weise von dem Bischofe der Stadt Namens Ercanrad und dem ganzen Volke jenseits der Brücke über den genannten Fluß empfangen und in die Hauptkirche geleitet. Es war aber Sonntag . . . .
- 29. Und als sie an den Fluß Hrenus kamen, begleiteten zahllose Bolksmengen aus den westlichen Provinzen ihren heisligen Zug, welche jetzt, von weither nachgefolgt, nothwendig nach Hause zurückehren mußten. Eine nicht geringere Anzahl Sterblicher von den Bölkern, welche die östliche Seite des Flusses bewohnen, kam ihnen entgegen, vorzüglich unsere Sachsen, da ihre Grenzen nicht weit von diesem Flusse entsernt sind. Denn sie, die erst vor Kurzem zum Glauben bekehrt waren, waren

<sup>1)</sup> Chartres. — 2) Paris. — 8) Seine. — 4) Rhein.

auf die Nachricht von so großen Wundern aus allen ihren Wohnfigen haufenweise hierher zusammengeströmt. Es ftanden also auf beiden Ufern unzählbare Schaaren, welche fich gegenfeitig mit fehr verschiebenen Gefühlen betrachteten. Denn wer wird jemals schilbern können, mit welchen Dank- und Freudegefühlen jene Stunde die befeelte, welche den heiligen Schat übernehmen follten, welche Trauer und Wehklage aber fie ben ihn Berlierenden brachte? Endlich, als die Trager bes beiligen Leibes in bas Schiff traten, warf fich bie ganze Menge, welche nicht weiter folgen konnte, zur Erbe und empfahl fich unter schwerem Seufzen einmüthig und mit angelegentlicher Bitte bem Schutze bes heiligen Liborius, als Zeugen ihrer Gefühle reichliche Ströme von Thränen vergießend. Ebenso marfen fich auch bie, welche am anderen Ufer warteten, zu Boben, empfingen die heiligen Reste mit aller Ehrfurcht und gaben ihnen voll Freuden, Gott lobend und dankend, das Geleite.

- 30. So kamen sie also nach Sachsen, konnten aber vor der ihnen entgegen eilenden Bolksmenge kaum weiter kommen. Gleichswohl beschleunigten sie ihre Reise so gut sie konnten und kamen am britten Tage, d. i. am 28. Mai, an welchem damals das heilige Pfingstfest geseiert wurde, zu der lang ersehnten Pathersbrunner Kirche.
- 31. Als ber heilige Leib, rings von unzähligen Schaaren umgeben, sich endlich dem Münster zu nähern begann, konnte der Bischof ihnen nicht entgegen kommen, denn er war zu jener Zeit am Hose i, aber der gesammte Klerus kam im vollen kirchelichen Ornate, gefolgt vom Bolke, das theils von Beitem her, theils aus der Stadt und den benachbarten Orten zusammenzgeströmt war, um bei einer so hohen Feier dem heiligen Weßpopfer beizuwohnen. Und als nicht weit von der Stadt die den heiligen Leib Begleitenden und die ihn in Empfang Nehmenden

<sup>1)</sup> Bei bem im Mai ju Diebenhofen versammelten Reichstage.

zusammentrasen, warsen sich die Entgegenkommenden alle dreismal zur Erde nieder und empfingen ihn mit der größten Bersehrung. Und da der Klerus mit Hymnen und Gebeten Gott verherrlichte und Loblieder zu Ehren der Heiligen sang, das Bolt aber Kyrie elehson dazu rief und Aller Herzen sich mit undeschreiblichem Jubel zum Herrn erhoben, konnte man nichts Erhebenderes sehen, so daß es schien, als hätten sie in der Berbannung dieses Erdenlebens schon einen Borgeschmack der Freuden gekostet, welche wir im Baterlande erhossen und von welchen geschrieben steht. "Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, Herr, sie loben dich immerdar.

32. Dies haben wir auf Euren Befehl, hochwürdigfter Bischof, und nach unserem Vorhaben über das, was sich bei sei= ner 2 Uebertragung ereignet hat, niedergeschrieben, nicht wie wir wollten und wie es für eine fo beilige Sache gepaßt batte, fondern soweit unser Können und Wiffen eben reichte. Wir schlagen es nicht hoch an, wenn unser Stil getabelt wirb, ba wir durch die Ueberlieferung ber ungeschmälerten Bahrheit die Reichen ber göttlichen Wirksamkeit nicht bem Stillschweigen anbeimfallen ließen. Denn unfer Gelübbe mahnt uns an die Pflicht, im Falle, daß uns ein folches Werk aufgetragen wird, in jeder Beise dahin zu ftreben, daß, wenn auch unsere Unkenntniß uns wenig berebt macht, unser guter Wille boch uns gehorsam erscheinen läßt. Und wir haben das Vertrauen, daß wir nicht umfonst gearbeitet haben, wenn bas Berz irgend eines Lefers, ber fich würdigt, biefe Schrift in die Sand ju nehmen, ober irgend eines Sorenden jum Lobe bes Gebers fo großer Wunderwerke entflammt wird. Denn mit Recht fagen wir bem aus ganzem Bergen Lob und Dank, welcher fich murbigt, uns in ben vielen Mühfeligkeiten biefes Lebens aufrecht zu erhalten burch die Hilfe so großer Batrone, welche uns

<sup>1)</sup> Pfalm 83, 5. - 2) Des heiligen Liborius.

burch die sichtbaren Heilungen des Leibes auffordern, das innerliche Heil unserer Seelen zu suchen, und uns Hoffnung
geben mögen, durch ihr Beispiel und auf ihre Fürditte aus
diesem Thale der Thränen dahin zu gelangen, wo Gott jede
Thräne von den Augen seiner Heiligen abwischen wird. Und
der, welcher Liborius, seinen Heiligen, schon glücklich dahin geführt hat, möge auch uns, odwohl unwürdige, auf seine Fürbitte dahin gelangen lassen, er, der in vollkommener Dreieinigkeit lebt und gepriesen wird, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

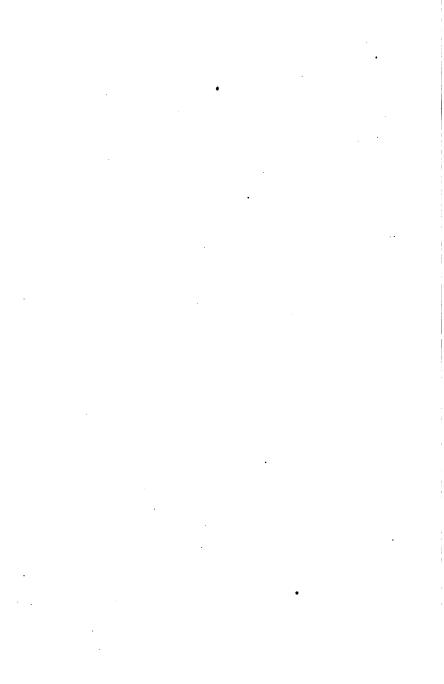

0

IV.

Uebertragung des heiligen Vitns.

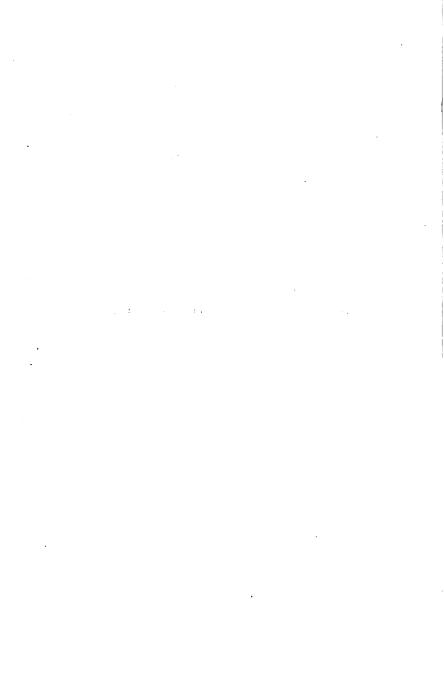

## Vorwort.

Da wir, so gut wir konnen, über die Wunder schreiben wollen, welche ber barmherzige Schöpfer zu Ehren des heiligen Anaben und Märthrers Bitus in unseren Zeiten zu wirken sich gewürdiget hat, so halten wir es vor Allem für nothwendig, mit unseren Worten das Lob und die Ehre des höchsten Schöpfers zu verfündigen. Denn wenn das Gemälde zu loben ift, so ift es noch viel mehr ber Maler, wenn wir Schiffe und andere Fahrzeuge, welche uns Nahrung und Kleidung bringen, mit Dank empfangen, fo fagen wir ben eigentlichen Dank bemjenigen, welcher sie uns geschickt hat. Lob sei also dem heiligen und unaussprechlichen Dreieinigen Gotte, ber auf Erben bekannt machen wollte seine Kraft und unter den Bölkern sein Beil! Es preise ihn jegliches Geschöpf, jegliches Geschlecht, jegliches Alter, ihn, ber will, "baß alle Menschen gerettet werben und zur Erkenntniß ber Wahrheit gelangen." 1 D Schöpfer und füßester Berr, wer sollte dich nicht fürchten, wer dich nicht von ganzem Herzen lieben? Denn du haft von Anfange an und ehe noch die Zeiten waren, unfer Heil gewirkt, und zwar auf viele und vielerlei Weise. Denn nachdem wir durch unsere Sünden in diesen finstern Kerker gerathen maren, haft bu bie bich Berlaffenden nicht berlaffen, fonbern uns Sterne geschickt, welche uns bei unferer nächtlichen Reise ben Beg zeigten. Denn wir haben, wenn wir nicht in tödtlichen Schlaf verfallen

<sup>1) 1</sup> Tim. 2, 4.

find, vor Augen Abel, Seth, Enoch, Noe, Abraham und die anderen Batriarchen, Bropheten, Apostel, Märthrer, Bekenner, Rungfrauen, Wittwen und lobwürdige Mönche. Und weil wir zu träge find, jenen zu folgen, die wir nach dem Zeugnisse ber Schrift als ftart und lobenswürdig erkennen, so möge uns auch hier beine heilige Vorsehung zu Hilfe kommen. Es merke auf, wer es auch sein mag, wenn er bas, was zuverlässig ift, lieft ober hört. O wir Unglücklichen, was werden wir fagen an jenem Tage ber ftrengen Untersuchung, wenn wir Alle vor Augen haben werden, welche in diesem Leben bem herrn gefallen haben, einige in der Ehe, andere in der Reuschheit, wieber andere im Wittwen- und andere im jungfräulichen Stande, viele im Greisen= und viele im Jünglingsalter und, was noch wunderbarer ift, in frühefter Jugend. Denn es bewundere wer will die Arche Noahs, die auf den Wellen umher trieb, Abraham, ber seinen Sohn barbrachte, Moses, ber bas Meer theilte, Josua, ber bie Sonne stehen machte, und bie übrigen wunderthätigen Patriarchen und Propheten, die Apostel, die burch ihren Schatten ober ihre Gürtel Kranke heilten und Tobte erweckten; ich bewundere unaufhörlich, wie unerschüttert im Lei= ben, wie tapfer in seiner Berantwortung, wie anhaltend im Gebete, wie unbeugsam selbst bem Bureden seines Baters gegenüber ber Streiter Chrifti Vitus mar, ber seligste Knabe und Märthrer. Aber indem ich dieses bewundere, komme mir beine Gnade zu Hilfe, o Herr. Die Beiligen haben nämlich Wunder gewirkt, aber keiner ohne dich. Du wohnst ja in allen und so auch in ihm. Dies ift beine anbetenswürdige Allmacht, o Herr, und dies der feste Glaube der Deinigen, daß du in Allem . wohnft, Alles umfaffest, bir immer gleich bleibst, Alles neu machst, nirgends fehlst, vielmehr überall ganz gegenwärtig bift. Sagen wir baber unermübet Lob und Dank und beten wir an ben, ber uns gemacht hat. In Ewigkeit Amen.

- 1. Nach dem Leiden und der Auferstehung unseres Erlösers Jesus Christus, nach dem Triumphe der Apostel und den Siegen der Märthrer gab endlich der König der Könige und der Herr aller Präfte, als die Feinde überwunden waren, seiner Rirche ben Frieden, so bag felbft Könige fich an ben Grabern ber Märtyrer niederwerfen und anbeten, lieber auf ihrer Stirne das Preuz Chrifti als das Diadem der Könige tragen, für den Glauben und die Kirche kämpfen wollen und mit größter Ehre die Gräber berjenigen umgeben, welche ihre Vorfahren getöbtet haben. Dieser Sieg Chrifti machte sich zuerst bei ben Römern geltend, bann bei bem Bolke ber Longobarben, glorreicher noch aber in Francien, verbreitete fich zu ben Sispaniern und Britten und unterwarf sich das Bolt der Angeln. Und selbst die Sachfen, die Stammverwandten der Angeln, beugen, wenn auch ge= zwungen, in Demuth ihren Nacken. Chrifto allein gebührt also Lob und unermeglicher Ruhm, weil er seinen Namen bis an die Grenzen der Welt bekannt werden ließ. Wie es aber gelungen, die Sachsen jum Glauben und zur Erkenntniß ber Wahrheit zu bekehren, wollte ich in Nachstehendem kurz diesem Berkchen beifügen.
- 2. Zu jener Zeit also, da der glorreiche König Pippin das Reich der Franken regierte 1, lebte ein ehrwürdiger Mann Namens Fulrad, welcher das Moster des heiligen Märtyrers Diosnys 2 unter sich hatte, um die heilige Gemeinschaft der Mönche zu leiten. Da dieser mit größtem Eiser darauf bedacht war, wie er den heiligen Märtyrern die schuldige Ehrerbietung deweisen könnte, so begnügte er sich nicht, nur die Leiber jener zu besitzen, welchen er eine unausgesetzte Andacht bezeugte, sondern er kam zu dem genannten Fürsten und dat ihn, daß er ihn nach Kom ziehen ließe, um von dort einige heilige Leiber in sein Kloster, wie es sein sehnlicher Wunsch war, übertragen

<sup>1) 752</sup> bis 768. - 2) Saint = Denis bei Baris.

zu können. Der fromme Fürst nahm dies gnädig auf und gab ihm nicht nur seine Erlaubniß, sondern bankte ihm auch noch für ein solches Vorhaben. Der ehrwürdige Abt suchte fich also fromme und tüchtige Behilfen und Begleiter, um fein Unternehmen durchzuführen. Es lebte aber ein Laie, jedoch ein frommer Mann, ein Verwandter des Abtes, welcher ein großes Bermögen und viele Börige, aber keinen Sohn hatte; beshalb tam er auf ben Gebanken, sein Erbe bem herrn zu opfern, und als er das Vorhaben des genannten Abtes erfuhr, bat er. ihn begleiten zu bürfen. Diefer freute fich feines Borhabens und hieß ihn mitgehen. Nachdem ihm ber erwähnte Laie seinen ganzen Bergenswunfch eröffnet hatte, tamen fie unter bem Beistande der göttlichen Gnade zu dem Entschlusse, daß er den Leib bes heiligen Knaben und Märthrers Bitus von dem Orte. wo er lag, mitnehmen, mit aller Ehrerbietigkeit auf seinem Gute beisetzen und ihm eine Kirche erbauen sollte. Und bies führte er mit Gottes Hilfe auch alles aus. An biefem Orte wurden bis jest wegen ber Berbienfte bes heiligen Bitus burch die göttliche Barmherzigkeit viele Bunder und Zeichen gewirkt. Der genannte Abt aber übertrug die Leiber der Heiligen Alexander und Apolyt.

3. Als darauf die frommen Brüber, welche in dem genannten Kloster lebten, ersuhren, daß die Reliquien des heiligen Vitus sich bei dem erwähnten Laien befänden, und in der Leisdensgeschichte des Heiligen gelesen, wie er für den Namen Christi sein Blut vergossen habe, beschlossen sie, mit allen Kräften darauf hinzuwirken, daß dieselben mit jenen der übrigen Märthrer in der Basilica des heiligen Dionys niedergelegt würden. Jener aber, der sie übertragen hatte, versprach, seine ganze Erdschaft und sich selbst sammt den Reliquien dem heisligen Dionys zu übergeben, und erlangte so endlich, daß sie da,

<sup>1)</sup> Saint = Denis.

wo fie niebergelegt waren, bleiben burften. Der Leib des heisligen Märthrers blieb also an biesem Orte bis in das dreisundzwanzigste Regierungsjahr des frommen Kaisers Ludowich, das Jahr 836 der göttlichen Menschwerdung.

4. Che wir aber mit ber Erzählung beginnen, wie der Leib bes heiligen Märthrers nach Sachsen gebracht wurde, und welche Wunder der Herr unterwegs durch ihn zu wirken sich gewürzbigt hat, halten wir es für passend, einiges Wenige über die Errichtung des Klosters zu sagen, in welchem er jest ruht.

Nach dem Tode des hochadeligen Königes Bippin erhielt fein Sohn Karl das ganze Frankenreich?. Diesem gab der Herr solche Gewalt und Macht, daß er nicht nur das Frankenreich kraftvoll regierte, sondern auch rings umber viele fremde Bölker fich unterthan machte. Daber kam es, daß er das fachfifche Bolt, welches fich einft gegen die Franken erhoben hatte, nicht nur seiner Herrschaft unterwarf, sondern auch dem sugen Namen Christi weihte. Wir glauben auch, daß er beswegen vor allen anderen driftlichen Königen so siegreich in seinen Kriegen war, weil er die Unterjochten dem chriftlichen Namen weißte. Nachdem ihm aber ber Herr Ruhe vor seinen vielen Feinden gewährt hatte, rief er alle höhere Priefter und Fürften, die unter seiner Botmäßigkeit standen, zusammen und befragte sie angelegentlich, auf welche Weise er den wahren Glauben und die wahre Religion in seinem ganzen Reiche beförbern könnte. Eben so suchte er auch Briefter, von denen er Gutes erwartete, die er nach Sachsen schickte, um das Bolk im mahren Glauben zu unterweisen und Bischofssitze und Kirchen zu errichten.

5. Nachbem er aber alle kirchlichen Aemter in jenem Lande

<sup>1)</sup> Reu-Corbeia, jest Rorvey, preuß. Reg. Beg. Minben.

<sup>3)</sup> Richtiger, nachdem Karls Bruder Karlmann am 4. December 771 mit Cob abgegangen war; bis bahin war das Frankenreich getheilt.

eingeführt hatte, fand er, um auch das mönchische Leben dort in Aufnahme zu bringen, kein anderes Mittel, als daß er Leute dieses Landes, welche er zur Zeit des Krieges als Geiseln oder Gefangene mit sich genommen und in fränklische Klöster verstheilt hatte, auch in der Mönchsregel unterrichten ließe. Und weil damals in dem Kloster Corbeia die Mönche ihre Regel löblich bevbachteten, ließ er viele derselben dort Mönche werden.

Bu jener Zeit war in bem genannten Rlofter ein Abt Ramens Abalhard, ein Mann von ehrwürdigem Wandel und ausgezeichnetem Berdienfte, ebel von Geschlecht 2, aber noch edler durch seine Glaubensstärke, von Eifer in Beobachtung der Dr= bensregel glühend, aber babei voll Liebe, bas göttliche Gefetz fleißig betrachtend und von großer Ueberlegung. Da dieser einer der Vornehmsten am Hofe und als Verwandter bes Königs sein Nathgeber war, so konnte ihm bessen Absicht kein Geheimnig bleiben und da er ebenso fromm war als jener, so befragte er, in sein Kloster zurückgekommen, jene, welche baselbst sächsischen Stammes waren, ob man in ihrem Baterlande einen Plat finden könnte, wo sich vernünftiger Beise ein Kloster errichten ließe. Einer berselben, Namens Theobrad sagte: "Ich weiß, daß auf den Besitzungen meines Baters ein Ort ift, wo auf zwei Seiten Quellen entspringen; biefer scheint mir ju foldem Zwede fehr geeignet ju fein." Ueber diese Dittheilung fehr erfreut, schickte ihn ber ehrwürdige Bater fogleich in jene Gegend, um die Sache genauer zu erforschen und zu erfahren, ob sein Bater und die übrigen Verwandten ihre Ruftimmung geben wollten. Dieser ging und nachdem er die Willensmeinung seiner Eltern, seines Mutterbruders und seines Betters erkannt hatte, kehrte er in das Aloster zurück und be-

<sup>1)</sup> Alt-Corbeia, jest Corbie, Dep. Somme.

<sup>3)</sup> Sein Bater Bernhard war ein Sohn Karl Martells. Das Mönchsleben hatte er erwählt, weil er nicht mehr am Hofe sein wollte, nachdem König Karl zu Lebzeiten seiner ersten Gemahlin eine andere Ehe eingegangen.

richtete, daß dieselben das Zustandekommen des Unternehmens vielmehr ersehnten als zu hindern gedächten.

6. Aber bem schon genannten Abte mar zu jener Zeit ein forgenvolles Umt übertragen; er mußte nämlich das Reich der Longobarden regieren, bis der Sohn Pippins Namens Bernhard herangewachsen mare, benn Bippin felbst, ber Sohn Ronig Karls, war vor drei Jahren gestorben 1. Deshalb konnte der Abt sein Borhaben nicht ausführen und das Unternehmen wurde sechs Jahre lang verzögert 2. Es geschah aber, nachdem der Anabe herangewachsen mar, daß er ihm eine Gemahlin's gab und ihm auf Befehl bes Kürften bie Regierung seines ganzen Reiches übertrug. Nachbem bies geschehen mar, reiste er 4 nach Rom, nicht allein des Gebetes halber, sondern auch um fich mit dem hochwürdigen Bapfte Leo b über die Bedürfnisse des Königreiches und des Volkes zu besprechen. Während er bort verweilte und beibe sich an dem Gedeihen des jungen Mannes erfreuten, tam ein eilfertiger Bote und überbrachte einen Brief mit der allzu traurigen Nachricht vom Tode Kaiser Karls. Nachdem er ihn gelesen, verließ der ehrwürdige Vater ohne Berzug jenen Ort und kehrte in sein Rloster zurück. Ludowich aber, der bisher das Reich der Wasconen hatte, wurde über das ganze Frankenreich gesetzt. Ihm nahten sich Männer voll Trug und klagten den ehrwürdigen Abalhard an, entsetzten ihn ohne Schuld und verbannten ihn ohne Grund 6. Raifer Ludowich aber befahl, daß die Mönche von Corbeia sich einen andern aus ihrer Mitte zum Abte erwählen sollten. Sie erwählten sich also, nachbem sie endlich in ihrer tiefen Trauer getröftet waren, einen Abt beffelben Namens, eben fo

<sup>1)</sup> Am 8. Juli 810. - 2) Bielmehr bis jum Jahre 815.

<sup>8)</sup> Ramens Cunicunba. — 4) Abalharb. — 5) Leo III 795 bis 816.

<sup>6)</sup> Er wurde balb nachbem Ludwig die Regierung angetreten, in das Kloster Sanct Philibert auf der Insel Heri (Noirmoutiers, Dep. Bendee) verbannt, wo er bis jum Herbste bes Jahres 831 blieb.

heilig und eben so würdig. Daß dies so geschehen würde, hatte beiden ein Einfiedler längst vorausgesagt, als die beiden Männer gleichen Namens und gleichen Vorhabens selbst Einfiedler werden wollten und, den Ruhm dieser Welt und die zeitlichen Geschäfte sliehend, nach Benevent gekommen waren.

- 7. Als daher dieser Abalhard die Leitung des Klosters übernommen hatte, trachtete er ernstlich, Alles, was der frühere Abalhard nach Gottes Willen sich vorgenommen, ohne Verzug auszusühren, weil nämlich der beiden Wille immer gleichmäßig auf das Gute gerichtet war. Er hatte dieselben Räthe wie der frühere und zog vorzüglich den ehrwürdigen Wala herbei, welcher, ein Bruder des früheren Abalhard, in den Tagen Kaiser Karls große Macht besessen und über alle Vornehme des Hoses und die ganze Provinz Sachsen gesetzt war, als er aber gemerkt, daß ihn Sinige anklagen und stürzen wollten, den Hasen des Klosters aufgesucht und beschlossen hatte, hier dem Herrn eifrig zu dienen.
- 8. Diesen hatte der genannte Abt als seinen vertrautesten Rathgeber. Unterdessen erinnerte er sich aber, welche Absichten der frühere Abalhard bezüglich der Errichtung eines Alosters in Sachsen gehabt, und berieth sich mit den älteren Brüdern und mit jenen, welche aus diesem Lande gekommen waren, zusletzt mit der ganzen Gemeinde, wie man dies aussühren könnte. Allen schien es, daß es gut wäre, die Sache dem Kaifer vorzulegen, damit sie nach seinem Wunsch und Besehl geschähe.

Es geschah aber zu jener Zeit, daß der durchlauchtigste Kaiser Ludowich in Sachsen einen Reichstag hielt, an dem Orte, welchen man Patherbrunn nennt, im zweiten Jahre seisner Regierung und im Jahre der göttlichen Menschwerdung

<sup>1)</sup> Diese richtige Namenssorm sind wir wohl berechtigt herzustellen, obgleich später der Nominativ Walo vorkommt, der vermuthlich nur aus dem Genitiv Walozus ris treig gebildet ist. Eine Handschrift haben wir gar nicht. W3.

<sup>2)</sup> Als fein Bruber verbannt murbe.

815. Da kam ber genannte Abt zu ihm und gab ihm bei ber Unterredung ben Rath, er sollte zur Befestigung bes Glaubens in jener Gegend ein Mönchskloster errichten lassen. Der fromme Fürst nahm bies gnäbig auf und ließ ben Bischof Namens Hathumar kommen, zu bessen Sprengel ber Ort, wo das Kloster errichtet werden sollte, gehörte, damit es nach seinem Bunsch und Besehl geschähe. So kam es, daß von diesem Tage an und fortwährend das Mönchsleden auch in Sachsen zur Aufnahme kam und Fortschritte machte. An demselben Tage erließ der Herr Kaiser dem genannten Abte jeden Dienst, den er ihm zu leisten hatte, damit er sein heiliges Unternehmen uns gestört ausstühren könnte.

Er begann aber an bem Orte, der Hethis? genannt wird. Nachdem man sich hier sechs Jahre und darüber abgemüht, hatte man nichts erreicht, als daß die heilige Religion in einer Wüste verkündigt wurde, denn dieser Ort war so arm, daß man weder Nahrung noch Rleidung haben konnte außer dem, was der genannte Abt aus seinem eigenen Kloster dahinschickte. Gleichwohl vermehrte sich täglich die Zahl der Wönche aus den edelsten sächsischen Geschlechtern; auch wurden talentvolle Knaben auf's beste dort erzogen; und wenn sie auch arm an zeitslichen Gütern waren, so waren sie doch reich an treuer Besobachtung ihrer Ordensregel.

9. Zu dieser Zeit war Abalbert, ein frommer Mann, Propst in dem genannten Kloster, welcher, durch Armuth niedergedrückt, da er nichts zum Unterhalte der Brüder hatte, darüber nachsdachte, das Kloster an einen andern Ort zu verlegen; er konnte aber nicht heraussinden, an welchen und auf welche Weise dies zu bewirken wäre. Da aber die Klosterbewohner von großer Noth bedrängt wurden, kamen sie zu dem Entschlusse, sich in

<sup>1)</sup> Paberborn.

<sup>2)</sup> Der Ort soll im Sollingwalbe gelegen und später Reustadt genannt sein.

brei Abtheilungen mit brei Prioren zu sondern. Unterdessen verwandelte sich die Noth in den Willen und alle fingen gleich= mäßig an, über die Verlegung des Klosters zu verhandeln.

- 10. In biefer Noth tam ihnen auch bie göttliche Barmber= ziakeit zu Hilfe. Dem König kam nämlich ber Gebanke, ben ehrwürdigen Greis Adalhard zuruckzurufen 1, ihn in sein frühe= res Amt wieder einzuseten und ihn weit mehr zu erhöhen. als dies jemals vorher geschehen war. Als dieser erfuhr, daß fich die genannten Mönche in fo großer Roth befänden, schickte er unverzüglich bin, erlegte das nöthige Geld und befahl, daß man, wo immer, Lastwägen auftreiben, Getreibe und Rindvieh einkaufen und ben schwer Beimgesuchten schiden follte. Darauf begab er sich zum Kaiser und bat ihn um die Erlaubniß, auf ben ihm gehörigen Gütern suchen zu bürfen, ob er vielleicht in jener Gegend einen Ort entbeden konnte, ber für ben orbent= lichen Bestand eines Alosters geeignet mare, mas ber fromme Kürft auch sofort gewährte. Nachdem der ehrwürdige Abt biese Erlaubnig erhalten, ging er zugleich mit feinem Bruber Wala nach Sachsen. Als fie bahin tamen, erfuhren sie von ben Brüdern, daß an dem Flusse Wisera, im Auguensischen Gau, ein Ort läge, der zu dem Huxere 3 genannten Gute ge= hörte. Dies hatten auch schon früher Einige gehört und es bem Raifer mitgetheilt. Sie gingen also bin, und einige bon ben Brübern mit ihnen, und fanden einen Ort, ber für ihr Unternehmen sehr geeignet war, von vorzüglicher Gute und ganz paffend für ein Mönchstlofter. Darauf faßten fie mit ben Bischöfen und Grafen und mit ben höheren Abeligen jenes Volkes ben Beschluß, ohne Verzug ben Boden urbar zu machen und das Rlofter bahin zu verlegen.
  - 11. Sie kamen also im Jahre ber göttlichen Menschwer-

<sup>1) 3</sup>m Jahre 821. — 2) Wefer. — 8) Borter, preuß. Reg.=8. Minben.

bung 822 am 6. August und im elften 1 Regierungsjahre bes durchlauchtigsten Kaisers Ludowich an den erwähnten Ort und nachdem sie sich allenthalben umgesehen und überall umhergegangen, warfen fie fich zum Gebete nieber und fangen Pfalmen, welche zu bieser Verrichtung paßten. Rach beendeter Litanei und Gebet nahmen fie die Megidnur, ichlugen Bflode ein und fingen an abzumessen, zuerst die Kirche, dann das Bohngebäude für die Brüder. Nachdem sie damit fertig maren, bestimmten fie noch Leute, um mit ber Aufrichtung eini= ger Gebäude zu beginnen, und kehrten nach hause zurud. Buvor baten sie aber noch den Bischof? zu kommen, den Blat zu fegnen, die Fahne bes Kreuzes an der Stelle des Hochaltars aufzupflanzen und dem Orte den Ramen Corbeia zu geben. Dies geschah am 25. August; am selben Tage begannen bie, welche zugegen waren, mit der Errichtung der Gebäude, es waren aber beren nur wenige bis zum 26. September. Am 25. dieses Monates machten sich nämlich die ringsum Wohnenden, alt und jung, mit ihrer ganzen habe auf, kamen bes andern Tages an den beftimmten Ort und feierten das heilige Mekopfer baselbst, Gott lobend, bankend und preisend.

Im darauffolgenden Jahre kam der ehrwürdige Abt wieder und mehrere der Brüder mit ihm. Er rief die ganze Gemeinde zusammen und unterrichtete sie in Allem, was zum Gottesdienste und zum Kösterlichen Leben gehörte, wie dies der wisbegierige Leser in dem Buche, das über sein Leben geschrieben ist, aussührlicher finden kann.

12. Als er aber seinen Tobestag herannahen sah, schickte er ben ehrwürdigen Wala an ben Hof, um vom Herrn Kaiser stür die Bewohner dieses Klosters solche Freiheit und solchen Schutz zu erlangen, wie ihn auch die anderen vornehmeren

<sup>1)</sup> Bielmehr im neunten. - 9) Baburab bon Paberborn.

<sup>3) 3</sup>m Leben Abalharbs von Pafchaffus Rabbertus, Rap. 68.

Beidictidr. b. beutid. Borg. IX. Jahrh. 12. Bb.

Möster in Francien hatten. Dieser richtete seinen Auftrag ge= treulich aus und der Kaiser gab gnädig seine Zustimmung 1.

Nachdem dies geschehen war, dachte er wieder darüber nach, mas für einen Abt er diesem Rloster als Bater geben sollte, um nach dem Willen Gottes die Heerde der Mönche, welche von Tag zu Tag zunahm und zahlreicher wurde, zu leiten. Es lebte bamals im Kloster Corbeia ein junger Mönch, welcher aus ebelftem frankischen und sächsischen Blute stammte, Namens Warin 2. Diefer begann mit solcher Bolltommenheit, daß er, obaleich noch jung, sehr mächtig, mit einer schönen und hoch= adeligen Sungfrau verlobt und bereits zu den Vornehmeren am Hofe zählend, doch lieber dem ewigen Gotte als einem fterb= lichen Könige bienen wollte, Alles verließ und den ficheren Hafen des Klosters aufsuchte. Diesen jungen Mann gedachte der ehrwürdige Bater in Neu-Corbeia zum Abte zu machen, inbem er von der Barmherzigkeit des Herrn erwartete, daß ber, welcher so vollkommen begonnen, noch vollkommener beschließen würde; die Brüder aber waren mehr barauf bedacht, sich ben ehrwürdigen Wala zum Abte zu erwählen. Als er nun mittlerweile ben Tag feines hinganges näher und näher kommen fah, ließ er ihnen fagen, fie sollten ermählen, wen fie wollten nach erhaltener taiferlicher Erlaubniß.

Da sich aber die Wahl verzögerte, beschloß der fromme Abt seine Tage. Durch diese Nachricht wurden alle in Trauer versetzt und Wala, der sich gerade der Abtwahl wegen dort. besand, begab sich auf Besehl an den Hof und von hier in sein eigenes Kloster und wurde hier sosort von Allen zum Abt erwählt. Zene Mönche aber, die in Sachsen wohnten, vertrauten

<sup>1)</sup> Zwei hierauf bezügliche Urkunden Kaiser Ludwigs vom 27. Juli und 8. Aug. 827 find erhalten und finden sich bei Erhard Reg. Westf. I, Cod. dipl. E. 5 u. 6.

<sup>2)</sup> Er entstammte ber Ebe bes sachfilchen Grafen Etbert mit ber franklichen Bringesfin 3ba, welche mit bem regierenben Sause verwandt gewesen sein soll.

<sup>8)</sup> Ru Alt-Corbeia am 2. Januar 826. — 4) Ru Reu-Corbeia.

der Wahl, die ihr Abt Abalhard seligen Angedenkens getroffen, und erwählten sich den genannten ehrwürdigen Warin<sup>1</sup>, der täglich vollkommener wurde und von Gott und den Menschen geliebt war.

Einige Zeit nachbem bies geschehen war, entstand zwischen bem Kaiser Ludowich und den Fürsten des Reiches ein Zerswürsniß. Darüber war der Kaiser so erzürnt, daß er auch Wala, den er früher vor Allen geliebt, in die Verbannung schickte und Hilduwin, einen eben so frommen Mann, in das Kloster Corbeia in Sachsen gleichsam in die Verbannung verswieß.

Unterbessen kam der ehrwürdige Abt Warin beim Kaiser immer mehr in Gnade.

13. Aber eingebenk bes ihm gewordenen Auftrages, unter den rohen Bölkern ein Aloster in Aufnahme zu bringen, bat er um die Erlaubniß, Einiges von den Leibern der Heiligen, deren sich sehr viele in Francien befanden, in sein eigenes Aloster übertragen zu dürsen, und sogleich gab der Kaiser den Besehl, daß dies geschehen sollte. Nachdem sich aber der Abt in diesem Jahre lange abgemüht hatte, den heiligen Victoricus aus der Stadt Ambiani zu übertragen, konnte er dies nicht erreichen, weil es die Bewohner des Landes übel aufnahmen. Darauf kehrte er nach Hause zurück, brachte jedoch Reliquien von vielen Heiligen mit sich.

Bu jener Zeit lebte aber ber ehrwürdige Abt Silbuwin

gr:

ng <sup>1</sup>. 1a**d**i,

Ute,

ſфe

ten.

**de**r

eng

et.

順

am

rh:

10:

)et

n

et,

en

211

ŧ۶

I

11

e

<sup>1)</sup> Da Warin im Jahre 856 am 20. September ftarb nach einer Regierung von breißig Jahren, vier Monaten und fünfundzwanzig Tagen, so ist der Tag seiner Wahl auf ben 26. April 836 zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Wala hatte bei dem Aufstande der Söhne des Kaifers Partei für biefe genommen, er wurde aber nicht verbannt, sondern nur vom Reichstage zu Rimwegen 830 hinweg in sein Kloster geschicht, "um dort seines Amtes zu warten".

<sup>8)</sup> Silbuwin, Abt von Sanct Dionys, wurde vom felben Reichstage hinweg nach Reu-Corbeia gefcidt, ,,um hier ben Binter im Belte gugubringen".

<sup>4)</sup> Amiens.

auf Befehl bes Kaisers in demselben Kloster und wurde von Allen gerne gesehen und sehr hoch geschätzt, denn wer hätte dem seine Liebe versagen können, welcher den Herrn über Alles liebte und unablässig in seinem Dienste war. Alls dieser das Berlangen des genannten Abtes und der Brüder ersuhr, daß sie zur Erhöhung des christlichen Gottesdienstes einen heiligen Leid in ihr Kloster übertragen wollten, versprach er ihnen, wenn er vom Herrn wieder in seine frühere Würde eingesetzt wäre, ihnen einen solchen, über den er verfügen könnte, ohne Weigerung zu überlassen. Und wenige Tage darauf wurde er wieder in seine frühere Würde eingesetzt.

Darauf erhöhte aber der Kaifer den ehrwürdigen Abt Wasrin noch mehr und untergab ihm das Kloster Kasbacis<sup>2</sup> mit dem Beinamen Hierusalem zur Leitung.

14. Da begab er sich zu bem ehrwürdigen Abt Hilbuwin und bat ihn, seines Bersprechens eingebenk zu sein und ihm ben Leib bes heiligen Knaben und Märthrers Vitus zu übergeben. Wie und zu welcher Zeit dieser heilige Leib nach Sachssen übertragen und in dem Neu-Corbeia genannten Kloster niedergelegt wurde, dies zu erzählen haben wir uns zur Aufgabe gemacht.

Im Jahre der göttlichen Menschwerdung 836, in der vierzehnten Indiction und im dreiundzwanzigsten Regierungsjahre des sehr heiligen Kaisers Ludowich, bat Warin, der Abt des Rasbacher Klosters mit dem Beinamen Hierusalem, aber auch von Neu-Corbeia, seit dessen Gründung jetzt vierzehn Jahre verstrichen waren, das Wohl des Baterlandes und seines Volstes und die Erhöhung seines Klosters im Auge habend, den frommen und ehrwürdigen Abt Hilduwin des Klosters vom heisligen Dionys um des Glaubens und der Religion willen, daß

2) Rebais, Dep. Seine et Marne.

<sup>1)</sup> Auf bem Anfang Dai 831 in Ingelheim abgehaltenen Reichstage.

er ihm einen ber hochehrwürdigen Märtyrer, beren Leiber in seinem Rlofter begraben wären, zur Befestigung des Glaubens seines Volkes übergeben und ihn zu übertragen erlauben möchte. Diese Bitte gewährte Abt Hilbuwin mit Erlaubnik bes frommen Kaisers Ludowich und mit Zustimmung bes Bischofes 1 ber Stadt Baris, sowie ber übrigen Eblen, die in biesem Sprengel wohnten, sehr gerne und gab ihm, wie schon oben gesagt wurde, ben Leib bes heiligen Knaben und Märtyrers Bitus aus Luca 2, von bem erzählt wird, daß er in ben Tagen Diocletians und Maximians gelitten und daß fein Leib unter ber Regierung Pippins von einem frommen Manne aus Italien nach Francien gebracht und im Pariser Sprengel niedergelegt wurde. Wegen seiner Berbienfte hat der Herr an dem Orte, wo sein Leib ruhte, viele Wunder gewirkt, wie oben erzählt wurde; benn die Einwohner jener Gegend bezeugen, daß von dem Augenblicke an, wo er dort niedergelegt wurde, niemals schlimme Bitterung ober Blitfeuer Schaben angerichtet hatten.

Dieser Leib bes heiligen Vitus wurde von dem ehrwürzbigen Abte Hilduwin dem frommen Abte Warin in der Kirche des heiligen Dionys mit großen Chrenbezeugungen und in Gezenwart einer unzählbaren Volksmenge, Männer und Frauen, Mönche und Domherren, am Sonntag den 19. März, nach Beendigung des heiligen Meßopfers, anvertraut und übergeben.

15. Der fromme Abt Warin aber, ber von einer zahl= reichen Schaar sowohl seiner Mönche als anderer Leute begleiztet war, übernahm den Leib des heiligen Vitus mit der größzten Ehrfurcht, verließ im vollen kirchlichen Schmucke, sowohl er und die Seinen wie auch Abt Hilbuwin mit seinen Mönzchen und mit allem Volke, welches zu dem Feste zusammengezströmt war, die Kirche und zog vom Kloster des heiligen Dioz

<sup>1)</sup> Ercanrad II.

<sup>2)</sup> Lucanus beißt er nach feiner Beimath, angeblich einer Stadt Lyftens.

nys in das von Rasbacis mit dem Beinamen Hierusalem. As er daselbst mit all' den Seinen', von einem großen Bolkshausen begleitet, angekommen war, bewahrte er den heiligen Leib an diesem Orte dis zum 21. Mai. Die Bunder aber und Heizungen, welche der Herr durch die Berdienste und die Fürbitte des Märtyrers Bitus vollbracht hat, bevor sie zu dem erwähnten Kloster gelangten, haben wir sür diesenigen, welche davon Kunde zu erhalten wünschen, auszuzeichnen Sorge gestragen.

16. Als sie das Kloster des heiligen Dionys an dem genannten Sountage werließen, schlossen sich ihnen auf ihrer Reise viele Volkshausen aus den benachbarten Orten an, denn Alle, die es vernahmen, trachteten, dem heiligen Wärthrer in Eile entgegen zu kommen seine geheilte Blinde begleitet den Zug] dis zum nächsten Nachtlager, welches in dem Mintriacus genannten Dorse genommen wurde.

Des anderen Tages aber 3, während sie ihren Weg fortssehten, wurde dies Wunder in allen Orten, die sie berührten, bekannt und von rechts und links beeilte man sich eifrigst, ihnen mit Andacht entgegen zu kommen . . . . . .

Als sie sich aber der Stadt Meldis 4 näherten, kam ihnen der Bischof 5 mit seinem Klerus und vielem Volke entgegen. Auch der Abt vom heiligen Kreuze mit seinen Mönchen kam im volken kirchlichen Schmucke; sie trugen Reliquien der Heisligen, Kreuze und Wachskerzen, empfingen den Leib des heisligen Märthrers und trugen ihn unter Absingung von Psalmen und Lobliedern in ihr Kloster . . . . .

17. Bon hier zogen sie geraden Beges weiter auch als sie sich Rasbacis näherten, kamen ihnen die Mönche mit Reliquien, Kreuzen, angezündetem Beihrauch und brennenden Kerzen und

<sup>1)</sup> Am 19. März. — 2) Mitry, Dep. Seine et Marne. — 3) 20. März.

<sup>4)</sup> Meaur. - 5) Sucbert I. - 6) 21, Mars.

mit allen gebührenden Shrenbezeugungen entgegen, empfingen, Gott Loblieder fingend, den heiligen Leib und trugen ihn in ihr Alofter, wo sie die Reliquien des heiligen Märthrers mit der höchsten Berehrung bewachten und, wie gesagt wurde, bis zum 21. Mai behielten.

- 18. Am 21. Mai verließ Abt Warin mit all' ben Seinen bas Kloster Rasbacis und, geraden Weges nach Sachsen ziehend, machte er einen Halt in dem Dorse, welches Celle Gislesrids genannt wird . . . . . .
- 19. Darauf setzen sie ihren Weg weiter sort und kamen zu einer Celle Namens Augia. Hier blieben sie zwei Tage und ber Herr würdigte sich, durch den heiligen Märthrer nicht wenige Wunder zu wirken . . . . . .
- 21. Darauf werließen sie jenen Ort, setzten ihre Reise fort und kamen in ein Alnidus genanntes Dorf, wo sie jene Nacht zubrachten . . . . . .

Des anderen Tages <sup>6</sup> mit Sonnenaufgang rüfteten sie sich, ihren Weg fortzusehen . . . . . . . sie kamen ungefähr zehn Meilen weit und machten unterwegs einen kurzen Halt. . . . . Darauf zogen sie weiter und kamen zu ihrem bestimmten Nachtslager, wo sie diese Nacht ruhten. Des anderen Tages <sup>7</sup> übersschritten sie den Fluß, welcher Matrona <sup>8</sup> genannt wird . . . .

22. . . . . In dem Dorfe Septem Salices machten sie einen kurzen Halt, um etwas Speise zu sich zu nehmen und ihrem Vieh Futter zu geben, und schickten den heiligen Leib in die Kirche . . . . Bon hier weiter ziehend kamen sie zu dem Dorfe, welches Summaharna 10 genannt wird. Bei Ansbruch der Nacht wurde das Bolk aus der Kirche gewiesen, weil diese sehr klein und die Bolksmenge sehr groß war . . . . .

La Celle, Dep. Seine et Marne. — <sup>9</sup> Ohes, Dep. Marne. — <sup>3</sup>) 22. und
 Mai. — <sup>4</sup>) 24. Mai. — <sup>5</sup>) Aulnay aug Blanches, Dep. Marne. — <sup>9</sup>) 25. Mai.
 Marne. — <sup>9</sup>) Sept Sauly, Dep. Marne. — <sup>10</sup>) Saint Ctienne
 Arne, Dep. Arbennes.

- 23. Von da verfolgten sie ihren Weg weiter, setzten über den Fluß Axona und kamen am Borabende vor Pfingsten zu dem Dorfe, welches zum heiligen Worelluß genannt wird. Hier verweilten sie dis zum übernächsten Tage, seierten das Fest und stärkten den ermüdeten Körper . . . . .
- 24. Bon da führte sie ihr Weg nach der Pfalz Aachen, wo sie die Racht über blieben. Eine große Bolksmenge, Mänsner und Frauen, alt und jung, strömte herbei und trachtete voll Eifer und Begierde, die Reliquien des heiligen Märthrers auf den Schultern zu tragen . . . . .
- 25. Nach einigen Tagen betraten sie das sächsische Reich und, geraden Weges weiter ziehend, kamen sie zu der Ortsichaft, welche Sosat senannt wird, wo ihnen eine solche Wenge Sachsen entgegen kam, daß es eine fast unglaubliche Anzahl beiberlei Geschlechtes war. Wer hätte da nicht vor Freude weinen, wer nicht jubeln sollen über einen so frommen Empfang? Mit so frommer und zahlreicher Begleitung ruhten sie dei dem genannten Orte eine Nacht . . . . .

Sie verließen das genannte Dorf und kamen zu einem ans beren mit Namen Bracal<sup>6</sup>, wo wieder eine große Bolksmenge herbeikam. Es waren auch viele Schwache und Kranke dars unter, welche von ihren Leiden erlöst werden wollten . . . . .

26. Was bisher erzählt wurde und vieles Andre, das wir theils selbst gesehen, theils von glaubwürdigen Zeugen ersahren haben, das ist von dem heiligen Märthrer Vitus unterwegs während einer Reise von zwanzig Tagen bewirkt worden 7.

Endlich kamen wir unter bem Schute Chrifti nach been-

<sup>1)</sup> Aisne. - 2) 27. Mai. - 3) Saint Morel, Dep. Arbennes.

<sup>4)</sup> Anfangs Juni. — 5) Soeft, preuß. Reg. B. Minben.

<sup>6)</sup> Bradel, preuß. Reg. B. Arnsberg.

<sup>7)</sup> Bom Tage des Aufbruches in Saint Denis (19. März) dis zur Ankunft in Korvet) (13. Juni) find nicht zwanzig, sondern siebenundachtzig Tage vergangen; hiervon kann allerdings der zweimonatliche Aufenthalt in Rasbach in Abrechnung kommen, aber auch dann trifft die Berechnung noch nicht zu.

beter Reise in bas Rlofter, welches Neu-Corbeia genannt wird, begleitet von einer Menge Boltes von beiberlei Geschlecht und aus eblem fächfischen Blute, einen Tag vor dem Vorabende des Feftes bes heiligen Bitus, nämlich am 13. Juni. Daselbst wurde ber heilige Leib an einem geeigneten Orte beigesetzt. Die heilige und unaussprechliche Dreifaltigfeit murdigte fich aber, ebenda zur Bestätigung und Befestigung des Glaubens jenes Volkes viele Bunder und Heilungen zu bewirken. Es waren nämlich an bemselben Orte sehr viele Leute voll frommen Gifers versammelt, so daß auf eine Meile und darüber im Umfreise bes Klosters das Feld bedeckt war mit Zelten ebler Männer und Frauen, welche von allen Theilen Sachsens aus Frömmigkeit und Verehrung für ben heiligen Märtyrer Bitus und bie Reliquien der übrigen Beiligen, die fich dort befanden, herbeigeeilt waren. Unter bieser frommen Menge wird kein unehr= bares Wort gehört, feine Poffen und gemeine Spage getrieben, sondern Tag und Racht wird Gott Lob und Dank gesagt, immer ertont bas Kyrie eleison aus ihrem Munde; Männer und Frauen führen gesondert ihre Chöre an und halten die ganze Nacht ohne Unterlaß um die Kirche herum Wacht, immer wieber Aprie eleison rufend . . . . .

27. . . . . . .

Nachdem aber dies alles <sup>1</sup> bekannt und im ganzen Lande versbreitet worden, kamen mehr und mehr Edle und Gemeine, Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, so zwar, daß es schien, als wäre Niemand in jener ganzen Provinz zu Hause geblieben und Alle des Gebetes halber hierher gekommen . . . . . .

[Die letzten beiben Capitel — 28 und 29 — berichten lediglich wunderbare Heilungen, unter anderen auch die einer Frau Namens Hogardis, der Gemahlin eines Wigo genannten Mannes "aus edlem Geschlechte".]

<sup>1)</sup> Die geschehenen Wunder.

#### Ħ.

Aachen, Aqua 104. Naaron, kaiserl. Sendbote 6. 12. Adalbert, Propst v. Hethis 95. Abalfrid, faiferl. Sendbote 6. Adalhard I, hl. Abt v. Corbie 92 **—94.** 96**—99**. Adalhard II. Abt von Corbie 93 ---95. Aeda, Gem. des Grafen Billung 39. Neigil f. Eigil. Agius, Wönch und Schriftsteller 37. 38. 47-49. 54-58. 63. 64. Aisne, Axona 104. Alberich, Bischof von le Mans 74 <del>---79.</del> Alnidus f. Aulnay aux Planches. Altfrid, Bischof von Hildesheim 41. 47. Ambiani, Amiens 99. Angeln 89.

Augia f. Opes.

Axona f. Aisne.

103.

Aulnay aux Planches,

74. 79. 81. 97. Baugulf, Baugulph, Abt v. Fulda 4. 5. 25. Bayern, norische Proving 4. Benevent, Rlofter 94. Bernhard, König v. Italien 93. Bernhard, Sohn Karl Wartells 92. Bernwin, Bischof v. Chartres 80. Billung, Graf 39. Biso, Bischof v. Baberborn 67. Bochonischer Balb 4. Bonifacius, Bonifatius, Bonifaz hl., Erzbischof v. Mainz 4. 5. 25. 28. Bracal, Bradel 104. Britten 89. Brunesteshuson s. Brunshausen.

Bruno, Fürst d. Engern 39.

Brunward, Mönch 25.

ter 41.

Bruun,

Alnibus

Bruno, Herzog v. Sachsen 38.

Brunshausen, Brunesteshuson Rlof=

Schriftsteller 3. 18. 27. 28.

Candidus, Mönch und

**B.** Badurad, Bischof v. Paderborn 73. €.

Carnotenfische Stadt f. Chartres. Celle la, Celle Gislefrids 103. Cenomanische Stadt f. Mans le. Chartres, Carnotenfische Stadt 80. Christina, Schwester Hathumobas 38. 51. 55. 64. Corbeia, Alt= f. Corbie. Corbeia, Reu= f. Korven. Corbie, Alt= Corbeia, 92. 93. 98. Cunicunda, Gem. des Königs Bern-

#### **D**.

hard 93.

32. 33.

80. 101.

Dänen 38. David, Chorbischof 75. Diebenhofen 81. Dionys, Kloster d. hl. s. Saint Denns.

## Eigil, Aigil, Abt v. Fulda 3-6.

11. 12. 17. 18. 21. 23-30.

Etbert, Graf 98. Enda, Aeda? Schwester Hathumo= bas 39. 63. Ercanbert, Mönch 25. Ercanrad II, Bischof von Paris

#### a.

Franken, Frankenreich, Francien, frankisch 71. 89. 91. 92. 98. 99. 101. Fulba, Rlofter 4-7. 23. 24. 29. 30. Fulda, Fluß 4. Fulrad, Abt v. Saint Denns 89. 90.

6.

Gallien 6. 46. 74. Ganbersheim, Rlofter 37. 41. Gerberg, Abtiffin v. Gandersheim 38. 51-53. 55. 64. Germanen, Germanien 5. 46.

Haistolf f. Heistulf. Hathumar, Bischof v. Paderborn 72. 95. Hathumoda, Abtissin b. Ganders= heim 37-64. Hebwig, Gem. d. Herzogs Obbo 39. Heistulf, Haistolf, Erzbischof von Mainz 21-27. Berford, Rlofter 40. Bethis, Reuftadt? Rlofter 95. hierufalem, Beiname b. Rlofters Rebais f. diefes. Hilduwin, Abt v. Saint Denys 99-101. Hispanier 89. Hludvicus f. Ludwig. Braban, bl., Magifter, fpater Abt v. Fulba, noch fpater Erzbischof v. Mainz 3. 25-28. 33. Högter, Hugere 96. Hogardis, Gem. Wigos 105. hrenus f. Rhein. Suchert I, Bischof v. Meaur 102. humbert I, Bischof v. Burzburg 25. Hugere s. Högter.

### Æ.

Ida, hl, Gem. d. Grafen Etbert 98. Ido, Priefter 75.

Ingelheim 100. Italien 101.

Julian, hl., Bischof v. le Mans 75. 76.

#### Ω

Rarl d. Große, Kaiser 5. 6. 12. 13. 18. 21. 22. 24. 67. 68. 70 —72. 91—94.

Karl Martell, Major Domus
92.

Karlmann, Bruder Karls d. Großen 91.

Rorvey, Reu-Corbeia 91. 97—100. 104. 105.

Kreuz Kloster, v. hl., zu Meaux 102.

#### L.

Leo III, hl., Papst 70. 71. 93. Leobgid, hl., Berwandte d. hl. Bonisaz 25.

Liborius, hl., Bischof v. le Mans 67. 75—83.

Liudolf, Herzog v. Sachsen 39. 40. 63. 64.

Liutgarbe, Gem. d. Königs Ludwig b. J. 38. 60.

Longobarden 89. 93.

Lucanus, Beiname d. hl. Bitus f. diesen.

Lubwig b. Fromme, Hubvicus,
Lubowig, Kaifer 3. 6. 7. 12.
17. 21. 30. 31. 72—75. 78.
91. 93—101.

Ludwig, d. deutsche König d. oft= frant. Reiches 38.

Ludwig d. J., König d. oftfränk. Reiches 38.

Lullus, hl., Erzbischof v. Mainz 5. Lykien 101.

#### Mt.

Main 21.

Mainz, Moguntia 3. 5. 21.

Mans, le, Cenomannische Stadt 74. 75. 79. 80.

Marcward, Bischof v. Hilbesheim 58. Marne, Matrona 103.

Meaux, Meldis 102.

Mintriacus, Mitry 102.

Modeftus f. Reccheo, d. J.

Moguntia f. Mainz.

Morellus, zum hl. s. Saint Morel.

ℋ.

Nimwegen 99.

Norische Proving s. Bayern.

#### D.

Oba, Gem. d. Herzogs Liudolf 39. 40. 52—56. 60.

Obdo, Herzog v. Sachsen 39. Obiloh. Mönch 6.

Opes, Augia 103.

#### ₩.

Baderborn, Patherbrunn 69 — 71. 73. 75. 76. 79. 81. 94.

73. 75. 76. 79. 81. 94. Paris, Parhfius 80. 101.

Batherbrum f. Baderborn.

Betersberg 3.

Pippin, König b. Frankenreiches 89-91. 101.

Bippin, König v. Italien 93.

#### Ħ.

Racholph, Kanzler und Baumeifter 24.

Rasbach, Rasbacis f. Rebais.

Ratgar, Abt v. Fulba 5—7. 9—11. 13. 30. 31.

Rebais, Rasbach, Rasbacis 100. 102. 104.

Reccheo b. A., Mönch 6. Reccheo b. J., Modestus, Mönch 3. 9. 31—33.

Rhein, Hrenus 21. 80.

Rom, Römer 40. 64. 71. 89. 93.

#### €.

Sachsen, Sachsenland, sächsisch 67.
70. 72. 75. 80. 81. 89. 91. 92.
94—96. 98—100. 103—105.

94—96. 98—100. 103—105. Saint Denys, Kloster d. H. Dionys 89. 90. 100—102. 104.

Saint Etienne à Arne, Summas harna 103.

Saint Morel, zum hl. Morellus 104.

Sanct Philibert, Rloster 93.

Seine, Sequana 80. Sept Saulx, Septem Salices 103.

Sequana f. Seine.

Soest, Sosat 104.

Sollingwald 95.

Sosat s. Soest.

Sthrmi, hl., Abt v. Fulba 4. 5. 25. 30.

Summaharna s. Saint Etienne à Arne.

#### T.

Theodrad, Sachse 92. Theotgar, Abt 25. Thüringen 27.

#### 23.

Bincentius, Kirche d. hl. 77. Bitus, hl., 87. 88. 90: 91. 100— 105.

#### 23.

Wala, Abt v. Corbie 94. 96—99. Warin, Abt v. Korvey 98—105. Wasconen 93. Weser, Wisera 96. Wigo, sächsischer Ebler 105. Wizeburg s. Würzburg. Wisera s. Weser. Würzburg, Wirzeburg 25. 71. 72. Wulfhard, Priester 52. Drud von Bojdel & Trepte in Leipzig.

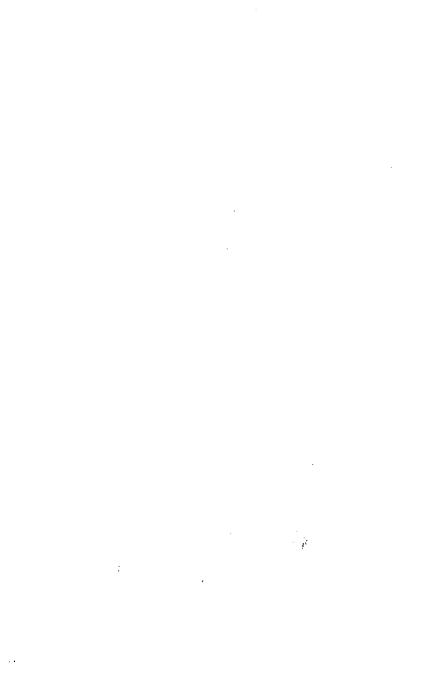

## Die Geschichtschreiber

ber

# dentschen Vorzeit

in beuticher Bearbeitung

unter bem Schupe

Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen

herausgegeben von

G. H. Pert, 3. Grimm, K. Lachmann, L. Ranke, K. Ritter,

Mitgliebern ber Röniglichen Atabemie ber Biffenschaften.

Fortgefett

von

W. Wattenbach.

Lieferung 83.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'iden Buchhandlung.

1888.

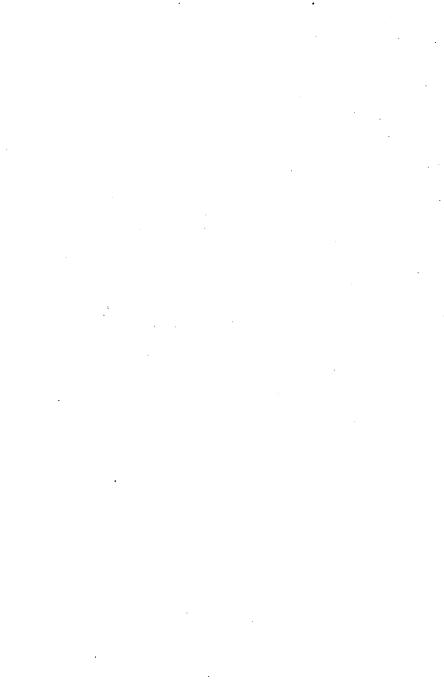

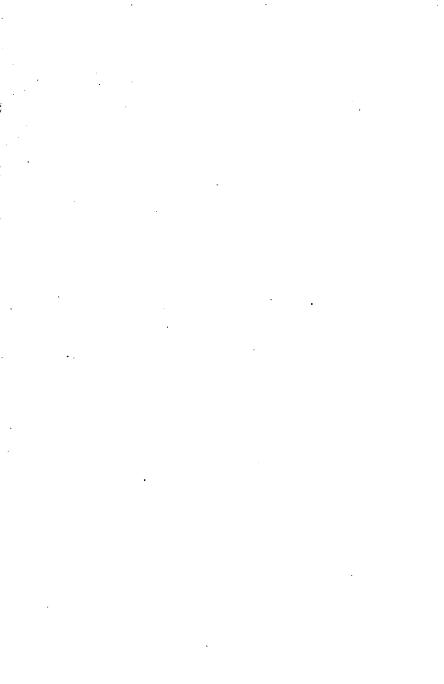





